

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



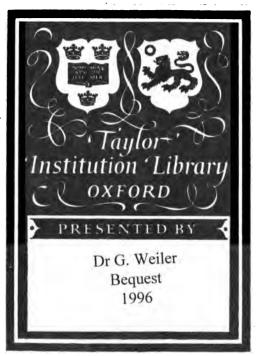

VET COUNTE A ST6

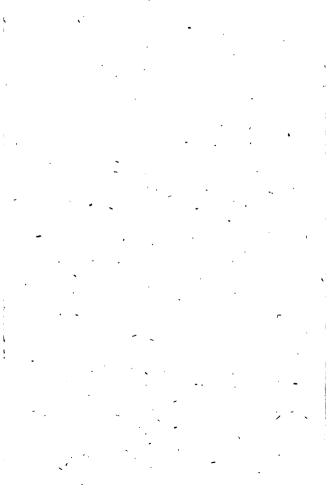

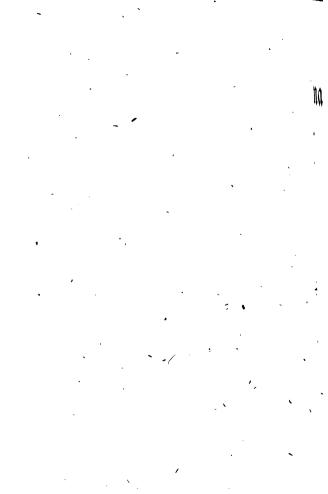

## Goethe's

## nachgelassene Werke.

Mennter Bank

Stuttgart und Eubingen, in ber I. G. Cotta foren Buch fanblung. 1835.

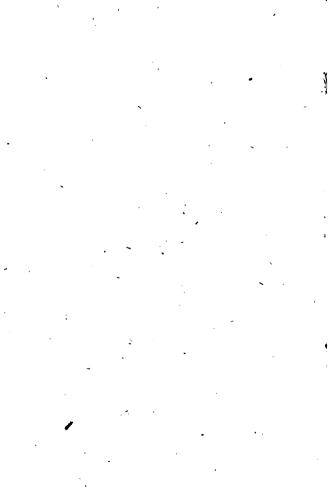

## Goethe's

Werte.

Bollftandige Ausgabe letzter Sand.

Reun und vierzigfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fcugenben Privilegien.

Stuttgart und Eubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

1 8 5 5.

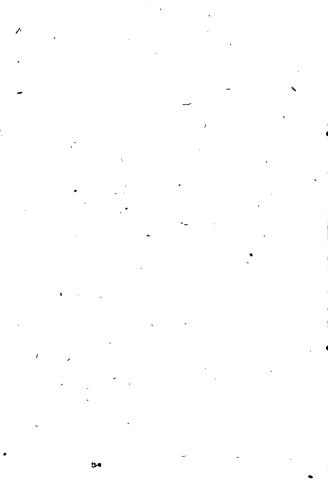

## In halt.

|                 | ' Gib         | i ge in i      | gei  | T.C. | π,    | w   | c a 7 | I I N | FER | , u  |     | ,  |       |
|-----------------|---------------|----------------|------|------|-------|-----|-------|-------|-----|------|-----|----|-------|
| -               |               |                | R    | ef   | l e x | i o | ne    | n.    |     |      |     |    |       |
|                 |               |                |      | ·    |       | •   |       |       |     |      |     |    | Seite |
| <b>G</b> eiftes | = <b>E</b> pc | chen.          | ÷    | •    | ٠     | ٠   | ٠     | ٠     | ٠   | ٠    | ٠   | ٠  | 5     |
| Urwort          | e Dr          | phila.         | ٠    | ٠    | •     | •   | ٠     | ٠     | ٠   | ٠    | ٠   | ٠  | 7     |
| Bebenet         | ichfte        | đ              | ٠    | ٠    | ٠     | ٠   | ٠     | ٠     | ٠   | •    | ٠   | ٠  | 15    |
| Berhäll         | tniß,         | Neig           | ung  | ,    | Lie   | be, | Le    | ibes  | ıſφ | aft, | . Œ | es |       |
| wohn            | ıheit.        | • •            | ٠    | •    | ٠     | ٠   | ٠     | •     | ٠   | ٠    | •   | ٠  | 17    |
| Wieber          | hoľte         | Spieg          | elu  | ngt  | n.    | ٠   | •     | ٠     | ٠   | ٠    | ٠   | ٠  | 19    |
| Maxim           | en u          | nd Re          | flex | ion  | en.   |     |       |       |     |      |     |    |       |
| Œ               | rfte !        | Absheir        | ung  | •    | ٠     | ٠.  | •     | •     | ٠   | ٠    | ٠   | •  | 21    |
| 31              | wepte         | Noth           | ilp  | ng.  |       | ٠   | ٠     | ٠     | ٠   | ٠    | •   | •  | 41    |
| D               | ritte         | <b>U</b> bthei | lun  | g.   | ,     | ٠   | ٠     | ٠     |     |      | ٠   | •  | 60    |
| <b>33</b>       | ierte         | Abthei         | lun  | g.   | •     | ٠   |       |       | ٠   | •    | ٠   |    | 87    |
| 84              | infte         | Abthe          | ilut | ıg.  | , •   | ٠   | ٠     |       | ٠   | ٠    | ٠   |    | 101   |
| <b>Epome</b> r  | -             |                |      | _    |       | • - | - •   | ٠     | ٠   | •    |     |    | 129   |
| Stellun         |               | _              |      |      | •     | n 9 | lus   | lan   | be. | ٠    |     | ٠  | 151   |
| fernere         | -             |                | • •  |      | -     |     | •     | •     |     | •    |     | ٠  | 154   |
| Deutsch         |               |                |      |      | .,    | •   | Ĭ     | •     | •   |      |     |    | 141   |
| Inbis <b>c</b>  |               |                |      | •    | •     | •   | •     | •     | •   | •    | i   |    | 142   |
| teken e         |               | -              |      | •    |       | ٠.  | •     | -     | •   | •    | ·   |    | 446   |

|                              |     |      |      |      |            | f            |     | Beite |
|------------------------------|-----|------|------|------|------------|--------------|-----|-------|
| Ueber bas Lehrgebicht        | ٠   | •    | ٠    | •    | ٠          | •            | ٠   | 151   |
| Berfchiebenes, bezüglich auf | Lit | tera | tur  | un   | <b>5</b> 5 | tun          | ft. | 154   |
| Epochen beutscher Literatur. |     | ٠    | •    | •    | •          | •            | ٠   | 463   |
| Birfungen in Deutschland.    | ·   | ٠    | •    | •    | ٠          | ٠            | ٠   | 465   |
| Deutsches Eheater            | • 5 | •    | • •  | •    | •          | •            | ٠   | 468   |
| Almanach für Theater und     | T1  | eat  | erfi | eui  | ıδα        |              | ٠   | 475   |
| Gottlieb Siller's Gebichte.  | ٠   | •    | ٠    | ٠    | •          | ٠            | •   | 478   |
| Johannes von Maller's Ret    | e   | übe  | r 8  | frie | brid       | <b>5</b> . S | tu  | -     |
| Großen                       | •   | ٠    | •    | ٠    | •          |              | ٠   | 187   |
| Bilbenbe Runft               | ٠   | ٠    | ٠    | ٠    | •          | ٠.           | ٠   | 204   |
| Manushitafankie              |     |      |      |      |            | _            |     | 9.08  |

## Einzelnheiten,

Maximen und Reflexionen.

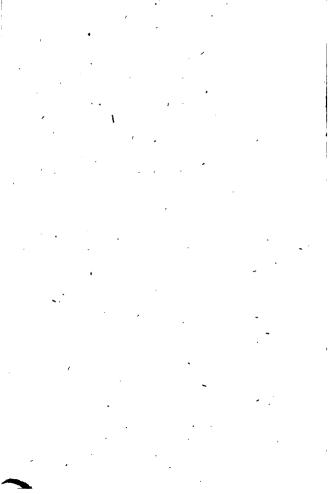

## Beiftes : Epochen,

nach hermann's neuften Mittheilungen.

Die Urzeit der Welt, der Nationen, der einzelenen Menschen ift sich gleich. Buste Leerheit umsfängt erst alles, der Geist jedoch brütet schon über Beweglichem und Gebildetem. Indes die Autochtonen. Menge staunend angstich umherblickt, timmerlich das unentbehrlichste Bedürsniß zu befriedigen, schaut ein begünstigter Geist in die großen Welterscheinungen hinein, bemerkt was sich ereigenet und spricht das Vorhandene ahnungsvoll aus als wenn es entstünde. So haben wir in der äletesten Zeit Betrachtung, Philosophie, Benamfung und Poesse der Natur alles in Einem.

Die Welt wird heiterer, jene dustern Elemente klaren sich auf, entwirren sich, der Meusch greift nach ihnen sie auf andere Weise zu gewältigen. Eine frische gefunde Sinnuchkleit blidt umber, freundlich sieht sie im Vergangenen und Gegen-wartigen nur ihres Gleichen. Dem alten Ramen verleiht sie neue Gestalt, anthroponiorphosirt, per-

fonisicirt das Leblose wie das Abgestorbene und vertheilt ihren eigenen Charakter über alle Geschöpfe. So lebt und webt der Bolksglaube, der sich von allem Abstrusen, was aus jener Urepoche übrig geblieben sepn mag, oft leichtsinnig befreit. Das Reich der Poesse blibt auf und nur der ist Poet der den Bolksglauben besitzt oder sich ihn anzueignen weiß. Der Charakter dieser Epoche ist freie, tüchtige, ernste, edle Sinnlichkeit, durch Einbilzbungskraft erhöht.

Da jedoch ber Menich in Abficht ber Beredlung fein felbit teine Grangen tennt, auch die flare Region bes Dafepns ibm nicht in allen Umftanden aufagt, fo ftrebt er in's Gebeimnif jurud, fucht bobere Ableitung beffen was ihm erscheint. wie die Doefie Dryaden und Samadryaden ichafft, über benen bobere Gotter ibr Befen treiben, fo erzeugt bie Theologie Damonen, bie fie fo lange einander unterordnet, bis fie gulett fammtlich von Einem Gotte abbangig gedacht werden. Epoche durfen wir bie beilige nennen, fie gebort im bochften Sinne ber Bernunft an, fann fich aber nicht lange rein erhalten und muß, weil fie benn boch ju ihrem Behuf ben Boltsglauben aufftust, obne Poefie gu fepn, weil fie bas Bunderbarfte ausspricht und ibm objective Gultigfeit guschreibt, endlich bem Berftand verbachtig werben. Diefer, in feiner größten Energie und Reinheit, verehrt bie Uranfange, erfreut fich am poetischen Bolteglauben, und schat bas eble Menschenbedursnis ein Oberstes anzuerkennen. Allein der Verstänzbige strebt alles Denkbare seiner Klarheit anzueigenen und selbst die geheimnisvollsten Erscheinunzen fastlich auszulösen. Volks und Priester-Glaube wird daher keineswegs verworsen, aber hinter demselben ein Begreisliches, Löbliches, Nüßliches angenommen, die Bedeutung gesucht, das Besondere in's Allgemeine verwandelt, und aus allem Nationalen, Provinzialen, ja Individuellen etwas der Menschheit überhaupt Zuständiges herzausgeleitet. Dieser Epoche kann man ein ebles, reines, kluges Bestreben nicht absprechen, sie gennigt aber mehr dem einzelnen, wohlbegabten Menschen als ganzen Völkern.

Denn wie-sich diese Sinnesart verbreitet, folgt sogleich die lette Soche, welche wir die prosaische nennen dursen, da sie nicht etwa den Gehalt der frühern humanisiren, dem reinen Menschenverstand und Hausgebrauch aneignen mochte, sondern das Aelteste in die Gestalt des gemeinen Lags zieht, und, auf diese Weise, Urgefühle, Wolfs und Priester Glauben ja den Glauben des Verstandes, der hinter dem Seltsamen noch einen löblichen Zussammenhang vermuthet, völlig zerstort.

Diefe Epoche fann nicht lange bauern. Das Menschenbedurinis, burch Beltschickfale aufgeregt, überspringt rudwärts bie verftandige Leitung, vermischt Priefter:, Bolfd: und Urglauben, flammert fich balb da balb bort an tleberlieferungen, versenkt sich in Geheimnisse, seht Mahrchen an die Stelle der Poesse und erhebt sie zu Glaubensartskeln. Anstatt verständig zu belehren und ruhig einzuwirzken streut man willfürlich Samen und Itnkraut zugleich nach allen Seiten; kein Mittelpunkt auf den hingeschaut werde ist mehr gegeben, jeder Einzelne tritt als Lehrer und Führer hervor und gibt seine vollkommene Thorheit für ein vollendetes Ganzes.

Und so wird benn auch der Werth eines jeden. Geheimnisses zerstort, der Wolfeglaube selbst entweiht; Eigenschaften, die sich vorher naturgemaß aus einander entwickelten, arbeiten wie streitende Elemente gegen einander und so ist das Lohn wa Bohn wieder da, aber nicht das erste, befruchtete, gebärende, sondern ein absterbendes, in Verwesung übergehendes, aus dem der Geist Gottes kaum selbst eine ihm murdige Welt abermals erschaffen könnte.

il ranfange tieffinnig beschaut, schiedlich benamft.

|                  | *************************************** |         |               |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|--|--|--|
| Poesie           | Voltsglaube                             | Tuchtig | Einbildungs-  |  |  |  |
| Theologie        | Ideelle Er=<br>bebung                   | Heilig  | Vernunft      |  |  |  |
| Philoso=<br>vnie | Auftlarendes<br>Herabziehen             | Klug    | Verstand      |  |  |  |
| Profa            | Auflosung in's<br>Alltägliche           | Gemein  | Sinnlich feit |  |  |  |
|                  |                                         |         |               |  |  |  |

Bermifchung, Wiberftreben, Auflofung.

## Urworte Orphisch.

Nachstehende fünf Stanzen find schon im zwepten heft der Morphologie abgedruckt, allein sie verstienen wohl einem größern Publicum bekannt zu werden; auch haben Freunde gewünscht, daß zum Berständniß derselben einiges geschähe, damit dasjeuige, was sich hier fast nur ahnen läßt, auch einem klaren Sinne gemäß und einer reinen Erstenntniß übergeben sey.

Was nun von alteren und neueren Orphischen Lehren überliefert worden, hat man hier zusammenzudrängen, poetisch compendios, lafonisch vorzutragen gesucht. Diese wenigen Strophen entshalten viel Bedeutendes in einer Folge, die, wenn man fie erst kennt, dem Geiste die wichtigsten Bestrachtungen erleichtert.

#### Jaluwy, Damon.

Wie an bem Lag ber Dich ber Welt verliehen Die Sonne ftand jum Gruße der Planeten, Bift alfobald und fort und fort gebieben Rach dem Geset wonach Du angetreten. So mußt Du seyn, Dir kannst Du nicht entstieben, So sagten schon Sibyllen, so Propheten, Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form die lebend sich entwickelt.

Der Bezug ber Ueberidrift auf bie Stropbe felbit bedarf einer Erläuterung. Der Damon bebeutet bier bie nothwendige, bei ber Geburt un= mittelbar ausgesprochene, begrängte Individualitat ber Derfon, bas Charafteriftifche moburch - fich ber Einzelne von jedem andern, bei noch fo großer Aehnlichkeit unterscheibet. Diefe Beftim= mung ichrieb man bem einwirkenben Geftirn gu und es ließen fic bie unendlich mannichfaltigen Bewegungen und Begiehungen ber Simmeleforper. unter fich felbft und ju ber Erbe, gar fchidlich mit ben mannichfaltigen Abmechselungen ber Geburten in Bezug ftellen. hiervon follte nun auch bas Bunftige Schicfal bes Menfchen ausgeben, und man mochte, jenes erfte jugebend, gar mohl gefteben, das angeborne Kraft und Eigenheit, mehr als alles Uebrige, bes Menfchen Schidfal bestimme.

Deshalb spricht diese Strophe die Unveransberlichkeit des Individuums mit wiederholter Betheuerung aus. Das noch so entschieden Einzelne kann, als ein Endliches, gar wohl zerfiert, aber, so lange sein Kern zusammenhalt, nicht zersplitz

tert, noch gerftudelt werben, fogar burch Genera-

Diefed feste, gabe, biefes nur aus sich felbst zu entwidelnde Wefen kommt freilich in mancherlei Beziehungen, wodurch sein erster und ursprüngslicher Charafter in seinen Wirkungen gehemmt, in seinen Reigungen gehindert wird, und was hier nun eintritt, nennt unsere Philosophie

#### Tύχη, bas Bufallige.

Die strenge Eranze boch umgeht gefällig Ein Banbelnbes, bas mit und um uns vanbelt; Richt einsam bleibst Du, bitbest Dich gesellig, Und handelst wohl so wie ein andrer handelt. Im Leben ist's bald hin: bald wiederfällig, Es ist ein Land und wird so burchgetandelt. Schon hat sich still der Jahre Kreis gerandet, Die Lampe harrt der Flamme die entzündet.

Bufallig ist es jedoch nicht daß einer aus dieser oder jener Nation, Stamm oder Familie sein herstommen ableite: benn die auf der Erde verbreiteten Nationen sind, so wie ihre mannichfaltigen Berzweigungen, als Individuen anzusehen und die Apche kann nur bei Vermischung und Durchstreuzung eingreisen. Wir sehen das wichtige Beispiel von hartnäckiger Personlichkeit solcher Stämme an der Judenschaft; europäische Nationen, in ans

bere Belttheile verfest, legen ihren Charafter nicht ab, und nach mehreren hundert Jahren wird in Mordamerica der Englander, der Avangofe, der Deutsche gar wohl zu erkennen fenn: augleich aber and werben fich bei Durchfrengungen bie Birfungen ber Erche bemerklich machen , wie der Mestige an einer flarern Sautfarbe zu erfennen ift. Bei ber Ergiebung, wenn fie nicht offentlich und nationell ift, behauptet Erche ihre manbelbaren Rechte. Saugamme und Warterin, Bater ober Bormund, Lehrer oder Auffeber, fo wie alle bie erften Um= gebungen, an Gefpielen, landlicher oder ftabtifcher Localitat, alles bedingt bie Eigenthumlichfeit, burch frühere Entwickelung, burch Buruckbrangen ober Befdleunigen; ber Damon freilich halt fich burch alles durch, und diefes ift benn bie eigentliche Datur, ber alte Abam und wie man es nennen mag. ber, so oft auch ausgetrieben, immer wieder unbezwinglicher zurudfehrt.

In diesem Sinne einer nothwendig aufgestellten Individualität hat man einem jeden Menschen seizuen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in's Ohr ranut was denn eigentlich zu thun ser, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil ihm ziemte zu sterben.

Allein Epche laßt nicht nach und wirft befonbers auf die Jugend immerfort, die fich, mit ihren Beigungen, Spielen, Gefelligfeiten und flüchtigem Wefen balb da = balb borthin wirft und nirgends Halt noch Befriedigung findet. Da entsteht benn mit dem machsenden Tage eine ernstere Unruhe, eine gründlichere Sehnsucht; die Ankunft eines neuen Göttlichen wird erwartet.

#### 'Eρως, Liebe.

Die bleibt nicht aus! — Er stürzt vom himmel nieber, Wohin er sich aus alter Debe schwang, Er schwebt heran auf lustigem Gesieber Um Stirn und Brust ben Frühlingstag entlang, Scheint sent zu stiehn, vom Mehen kehrt er wieber, Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang. Gar manches Herz verschwebt im Allgemeinen, Doch wismet sich bas Ebelste bem Einen.

Hierunter ist alles begriffen was man, von der leisesten Neigung bis zur leidenschaftlichsem Naseren, nur denken möchte; hier verbinden sich der individuelle Damon und die versührende Enche mit einander; der Mensch scheint nur sich zu gehorchen, sein eigenes Wollen watten zu lassen, seinem Artebe zu fröhnen, und doch find es Zufälligkeiten die sich unterschieden, Fremdartiges was ihn von seinem Wege ablentt; er glaudt zu erhaschen und wird gesfangen; er glaudt zwenhachten und ist soon verloren. Auch hier treibt Enche wieder ihr Spiel, sie lockt den Berirrten zu neuen Labprinthen, hier ist keine Gränze des Irrens: denn der Weg ist ein

Irrthum. Run kommen wir in Gefahr und in der Betrachtung ju verlieren, daß das was auf das Besonderste angelegt fchien in's Allgemeine verschwebt und zerfließt. Daber will das rasche Einstreten der zwey letten Beilen und einen entscheibenden Wink geben, wie man allein diesem Irrsal entkommen und davor lebenslängliche Sicherheit gewinnen möge.

Denn nun zeigt sich erst wessen der Damon sähig sep; er, der selbstständige, selbststücktige, der mit unbedingtem Bollen in die Welt griff und nur mit Verdruß empfand wenn Tyche, da oder dort, in den Weg trat, er fühlt nun daß er nicht allein durch Natur bestimmt und gestempelt sep; jeht wird er in seinem Innern gewahr daß er sich selbst bestimmen könne, daß er den durch's Gesschied ihm zugestihrten Gegenstand nicht nur gewaltsam ergreisen, sondern auch sich aneignen und, was noch mehr ist, ein zweptes Wesen, eben wie sich selbst, mit ewiger unzerstörlicher Neigung umfassen könne.

Raum mar diefer Schritt gethan, fo ift burchfreien Entschliß die Kreibeit aufgegeben; zwep Seelen sollen fich in Einen Leib, zwep Leiber in Eine Seele schidten und indem eine folche Uebereintunft fich einleitet, so tritt, zu wechfelseitiger liebevoller Rothigung, noch eine Dritte hinzu; Eltern und Kinder muffen fich abermals zu einem Ganzen bilzben; groß ist die gemeinsame Jufriedenheit, aber

arober bas Beburfnig. Der aus fo viel Gliebern bestebende Rorper frantt, gemaß bem irbifden Befcid, an irgend einem Theile, und, anftatt baß er fich im Gangen freuen follte, leidet er am Einzelnen und beffen ungeachtet mird ein foldes Berbalt= nis fo munichenswerth als nothwendig gefunden. Der Bortheil giebt einen jeden an, und man lagt fich gefallen bie Nachtheile ju übernehmen. Ramilie reibt fic an Ramilie, Stamm an Stamm : eine Bolfericaft bat fic jufammengefunden und wird gewahr bag auch bem Ganzen fromme mas ber Einzelne beschloß; fie macht ben Beschluß unwieder= ruflich burch's Gefet; alles mas liebevolle Reigung freiwillig gewährte wird nun DRicht, welche tau: fend Offichten entwidelt, und bamit alles ja für Beit und Emigfeit abgefchloffen fer, lagt meder Staat, noch Rirche, noch herfommen es an Ceremonien feblen. Alle Theile feben fich burch bie bundigften Contracte, durch bie moglichften Deffentlichkeiten vor, baß ja bas Bange in feinem flein: ften Ebeil burd Wantelmuth und Billfur gefahrbet merbe.

#### Aνάγκη, Mothigung.

Da ift's benn wieber wie die Sterne wollten: Bebingung und Gefen und aller Bille Bft nur ein Bollen, weil wir eben follten, Und vor bem Willen schweigt die Willtur ftille; Das Liebste wird vom Herzen weggescholten, Dem harten Dus bequemt sich Bill und Grille. Go sind wir scheinfrei benn, nach manchen Jahren Nur enger bran als wir am Anfang waren.

Keiner Anmerlungen bedarf wohl diese Strophe weiter; niemand ist dem nicht Erfahrung genngsame Noten zu einem solden Text darreichte, niemand der sich nicht peinlich gezwängt fühlte wenn er nur erinnerungsweise sich solche Zustände hervorrust, gar mancher der verzweiseln mochte wenn ihn die Gegenwart also gefangen hält. Wie froheilen wir daher zu den letten Zeilen, zu denen jedes seine Gemüth sich gern den Commentar sittlich und religios zu bilden übernehmen wird.

## Elπis, hoffnung.

Doch solcher Granze, solcher ehrnen Mauer Sochst widerwartige Pforte wird entriegelt, Sie flebe nur mit alter Felfendauer!
Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt,
Aus Wolfendecke, Nebel, Regenschauer
Erhebt sie und, mit ihr, durch sie bestügelt,
Ihr kennt sie wohl, sie schwarmt nach allen Zonen;
Ein Flügelschlag! und hinter und Meonen.

## Bebenklichstes.

Bar oft im Laufe bes Lebens, mitten in ber groß: ten Sicherheit des Banbels, bemerten wir auf einmal daß wir in einem Arrthum befangen find, baß wir uns fur Derfonen, fur Gegenstande ein= nehmen ließen, ein Berbaltniß zu ihnen ertraum= ten, bas bem erwachten Auge fogleich verschwindet; und boch fonnen mir und nicht lodreifen, eine Dacht balt und feit bie und unbegreiflich icheint. Manchmal jedoch tommen wir jum volligen Bewußtfenn und begreifen daß ein Irrthum fo gut als ein Wahres jur Thatigfeit bewegen und antreiben Beil nun die That überall entscheidend ift, fo fann aus einem thatigen Irrthum etwas Ereff= liches entsteben, weil die Wirkung jedes Gethanen in's Unendliche reicht. So ist bas Hervorbringen freilich immer bas Befte, aber auch bas Berftoren ist nicht ohne gludliche Kolge.

Der munderbarfte Irrthum aber ift berjenige, ber fich auf uns felbst und unsere Arafte bezieht, bag wir uns einem wurdigen Geschäft, einem ehrsamen Unternehmen widmen dem wir nicht gewachsen sind, daß wir nach einem Ziel streben das wir
nie erreichen können. Die daraus entspringende Tantalisch-Spsiphische Qual empfindet jeder nur um besto bitterer je redlicher er es meinte. Und doch sehr oft wenn wir uns von dem Beabsichtigten für ewig getrennt sehen, haben wir schon auf unserm Bege irgend ein anderes Wünschenswerthes gefunben, etwas uns Gemäßes, mit dem uns zu begnügen wir eigentlich geboren sind.

# Berhaltniß, Neigung, Liebe, Leisbenschaft, Gewohnheit.

Die Liebe, beren Gewalt die Jugend empfindet, siemt nicht dem Alter; so wie alles was Productivität voransseht. Daß diese sich mit den Jahren erhält, ist ein seltener Fall.

Alle Sang : und Salbpoeten machen und mit ber Liebe bergeftalt befannt, baß fie mußte trivial geworben fenn, wenn fie fich nicht naturgemaß in voller Rraft und Glang immer wieder erneute.

Der Menich, abgesehen von der Herrschaft, in welcher die Passon ihn fessett, ist noch von manschen nothwendigen Verhältnissen gebunden. Werdiese nicht kennt ober in Liebe umwandeln will, der zwis unglicklich werden.

Alle Liebe bezieht fich auf Gegenwart; mas mir in der Gegenwart angenehm ift, fich adwesend mir immer darstellt, ben Wunsch des erneuerten Gegenwärtigseyns immersort erregt, bei Erfüllung dieses Wunsches von einem lebhaften Entzüden, bei Fortsehung dieses Glück von einer immer gleischen Anmuth begleitet wird, das eigentlich lieben

wir, und hieraus folgt, daß wir alles lieben tonnen was ju unferer Gegenwart gelangen tann; ja, um das Lette auszusprechen: Die Liebe bes Gottlichen frebt immer darnach fic bas hochfte zu vergegenmartigen.

Gang nahe baran fleht bie Neigung, aus ber nicht felten Liebe fich entwickelt. Sie bezieht fich auf ein reines Berhaltniß, bas in allem ber Liebe gleicht, nur nicht in ber nothwendigen Forderung einer fortgesetten Gegenwart.

Diefe Reigung tann nach vielen Seiten gerich= tet fenn, fic auf manche Derfonen und Gegen= ftanbe beziehen, und fie ift es eigentlich, bie ben Menfchen, wenn er fie fich ju erhalten weiß, in einer iconen Rolge gludlich macht. Es ift einer eignen Betrachtung werth, bas bie Gewohnbeit fich vollfommen an bie Stelle ber Liebesleibenicaft feben fann: fie forbert nicht fomobl eine anmuthige als bequeme Gegenwart, alebann aber ift fie unüberwindlich. Es gehort viel baju, ein gewohn= tes Berhaltniß aufzuheben, es besteht gegen alles Bidermartige; Dievergnugen, Unmillen, Born vermogen nichts gegen baffelbe, ja fie überbauert die Verachtung, den Sag. 3ch weiß nicht, ob es einem Romanschreiber gegludt ift, bergleichen voll: tommen baraustellen, auch mußte er es nur beilau= fig, epifodifc unternehmen : benn er wurde immer bei einer genauen Entwickelung, mit manchen Un= mahricheinlichkeiten gu fampfen haben.

## Wiederholte Spiegelungen.

IIm über die Nachrichten von Seefenheim meine Gedanken kürzlich auszusprechen, muß ich mich eines allgemein-physischen, im Besondern aber aus der Entoptik hergenommenen Symbols bedienen; es wird hier von wiederholten Spiegelungen die Rede seyn.

1) Ein jugendlich feliges Bahnleben fpiegelt- fich unbewußt einbrudlich in bem Jungling ab.

2) Das lange Beit fortgehegte, auch wohl erneuerte Bild wogt immer lieblich und freundlich hin und ber, viele Jahre im Innern.

3) Das liebevon fruh Gewonnene, lang Erhaltene wird endlich in lebhafter Erinnerung nach aufen ausgesprochen und abermals abgespiegelt.

4) Dieses Rachbild frahlt nach allen Seiten in die Belt aus, und ein schones ebles Gemuth mag an dieser Erscheinung, als ware fie Birtlichteit, fich entzuten, und empfängt davon einen tiefen Eindruct.

5) Sierand entfaltet fic ein Erieb, alles mas von Bergangenheit noch herauszuzaubern mare gu vermirtlichen.

6) Die Gehnsucht machi't und um fie gu befrie-

digen, wird es unumganglich nothig an Ort und Stelle ju gelangen um fich bie Dertlichkeit wenig= ftene angueignen.

- 7) hier trifft fich ber gludliche Fall, daß an ber gefeierten Stelle ein theilnehmenber unterrichteter Mann gefunden wird, in welchem das Bilb fich gleichfalls eingebrudt bat.
- 8) hier entsteht nun, in der gewissermaßen verdbeten Localität, die Möglichkeit ein Wahrhaftes wiederheizuskellen; aus Erdumern von Dassenwund Ueberlieferung sich eine zwepte Gegenwart zu verschaffen und Friederisen von ehemals in ihrer gangen Liebenswürdigkeit zu lieben.
- 9) So taun fie nun, ungeachtet alles irbischen Dazwischentretens, sich auch wieder in der Seele des alten Liebhabers nochmals abspiegeln und demfelben eine holbe, werthe, belebende Segenwart lieblich erneuen.

Bebenkt man nun, daß wiederholte sittliche Spiegelungen das Bergangene nicht allein lebendig erhalten, fondern sogar zu einem höheren Leben emper steigern, so wird man der entoptischen Erscheinungen gedonken, welche gleichfalls von Spiegel zu Spiegel nicht etwa verbleichen, sondern sich erst recht entzinden, und man wird ein Symbol gewinnen, dessen was in der Geschichte der Künste und Wissenschaften, der Kirche, auch wohl der poslitischen Welt, sich mehrmals wiederholt hat und noch täglich wiederholt.

## Maximen und Reflexionen. In fünf Abiheitungen.

## Erfte Abtheilung.

Alles Gescheidte ist schon gedacht worden, man muß nur versuchen es noch einmal zu benten.

Wie fann man fich felbst fennen lernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch Sandeln. Bersuche beine Pflicht zu thun und bu weißt gleich was an bir ift.

Was aber ist deine Pflicht? Die Forberung bes Tages.

Die vernünftige Welt ift als ein großes unfierbliches Individuum zu betrachten, das unaufhaltsam das Nothwendige bewirft und badurch sich sogar über das Zufällige zum herrn macht. Mir wird, je langer ich lebe, immer verdrießlicher, wenn ich den Menschen sehe, der eigentlich
auf seiner höchsten Stelle da ist um der Natur zu
gebieten, um sich und die Seinigen von der gewaltthätigen Nothwendigkeit zu befreien; wenn
ich sehe wie er aus irgend einem vorgefaßten falschen Begriff gerade das Gegentheil thut von dem
was er will, und sich alsdann, weil die Anlage im
Ganzen verdorben ist, im Einzelnen kummerlich
herum psuschet.

Euchtiger thatiger Mann verdiene bir und er-

von den Großen — Gnade, von den Mächtigen — Gunst, von Thätigen und Guten — Förderung, von der Menge — Neigung, von dem Einzelnen — Liebe.

Sage mir mit wem du umgehft, so sage ich bir wer du bist; weiß ich womit du dich beschäftigst, so weiß ich was aus dir werden tann.

Jeber Mensch muß nach seiner Beise benten, benn er findet auf seinem Bege immer ein Bahres, oder eine Art von Bahrem die ihm durchs Leben hilft; nur darf er sich nicht geben lassen; er muß sich controliren; ber bloße nachte Instinct geziemt nicht dem Menschen. Unbedingte Thatigleit, von welcher Art fie fen, macht gulest banterott.

In den Werfen des Menschen, wie in denen der Ratur, find eigentlich die Abfichten vorzüglich der Ausmerksamkeit werth.

Die Menschen werden an sich und andern irre, weil sie Mittel als zwed behandeln, da denn vor lauter Thatigkeit gar nichts geschieht oder viels leicht gar das Widerwärtige.

Bas wir ausbenten, was wir vornehmen, follte fcon volltommen fo rein und fcon fenn, bag bie Belt nur daran zu verderben hatte; wir blieben badurch in dem Bortheil, das Berfcobene zurecht zu ruden, das Zerftorte wieder herzustellen.

Sauze, halbe und Wiertels-Irrthumer find gar schwer und muhsam zurecht zu legen, zu siche ten und bas Wahre daran dahin zu stellen wohin es gehört.

Es ist nicht immer nothig, daß das Bahre fic verkörpere; schon genug wenn es geistig umber schwebt und Uebereinstimmung bewirkt; wenn es wie Slocenton ernst=freundlich durch die Lufte wogt. Allgemeine Begriffe und großer Duntel find immer auf bem Wege entsehliches Unglud anzurichten.

"Blafen ift nicht floten, ihr mußt bie Finger bemegen."

Die Botaniter haben eine Pfianzenabrheilung bie fie Incompletae nennen; man tann eben auch fagen, baß es incomplete, unvollständige Menschen gibt. Es find biejenigen beren Sehnsucht und Streben mit ihrem Thun und Leisten nicht proportionirt ist.

Der geringste Mensch kann complet senn, wenn er sich innerhalb ber Granzen seiner Fahigkeiten und Fertigkeiten bewegt; aber selbst schone Borzüge werden verdunkelt, aufgehoben und vernichtet, wenn jenes unerläßlich geforderte Ebenmaßabgeht. Dieses Unheil wird sich in der neuern Zeit noch öfter hervorthun; benn wer wird wohl den Forderungen einer durchaus gesteigerten Gegenwart und zwar in schnellster Bewegung genugthun können?

Rur flugthatige Menfchen, die ihre Arafte tennen und fie mit Maß und Gescheibtigkeit benuben, werden es im Weltwesen weit bringen. Ein großer Fehler: daß man fic mehr bindt als man ist und sic weniger ichatt als man worth ist.

- Es begegnet mir von Zeit zu Zeit ein Ingling an dem ich nichts verändert noch gebeffert wunschte; nur macht mir bange, daß ich' manchen vollemmen geeignet sehe, im Zeitstrom mit fortzuschwimmen; und hier ist's wo ich immerfort ausmerksam machen mochte: daß dem Menschen in seinem zersbrechlichen Rahn eben beshalb das Ander in die Hand gegeben ist, damit er nicht der Wilkir der Wellen, sondern dem Willen seiner Einsicht Folge leiste.

Bie foll nun aber ein junger Mann für sich selbst bahin gelangen, basjenige für tabelichwerth und schädlich anzusehen was jederman treibt, bil- ligt und fördert? warum soll er sich nicht und sein Naturell auch dahin geben laffen?

Für das gudfte Unheil unserer Beit, die nichts reif werden läßt, muß ich halten, daß man im nächsten Augenblick den vorherzehenden verspeist, den Tag im Tage verthut, und so immer aus der Hand in den Mund lebt, ohne irgend etwas vor fich zu bringen. Haben wir doch schon Blätter für sämmtliche Tageszeiten! ein guter Kopf könnte wohl noch eins und das andere intercaliren. Das burch wird alles was ein jeder thut, treibt, bichetet, ja was er vor hat, in's Deffentliche geschleppt. Riemand darf sich freuen oder leiden als zum Zeitwertreib der übrigen, und fo springt's von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich und zulest von Welttheil zu Welttheit, alles vellociferisch.

So wenig nun die Dampfmaschinen zu dampfen find, so wenig ift dieß auch im Sittlichen möglich; die Lebhaftigleit des Handels, das Durchrauschen des Papiergeldes, das Anschwellen der Schulden um Schulden zu bezahlen, das alles sind die ungeheuren Elemente, auf die gegenwärtig ein sunger Mann geseht ist. Wohl ihm, wenn er von der Natur mit mäßigem, ruhigem Sinn begabt ist, um weder unverhältnißmäßige Forderungen an die Welt zu mächen, noch auch von ihr sich bestimmen zu lassen.

Aber in einem jeden Kreise bedroht ihn der Lagesgeist, und nichts ist nothiger, als fruh genug ihm die Richtung bemerklich zu machen, wohin sein Bille zu steuern hat.

Die Bebeutsamkeit ber unschuldigsten Reben und handlungen wäch?t mit ben Jahren, und wen ich länger um mich sebe, ben suche ich immerfort aufmerksam zu machen, welch ein Unterschied stattsinde zwischen Aufrichtigkeit, Bertrauen und Indiscretion, ja daß eigentlich kein Unterschied sep, vielmehr nur ein leifer Uebergang vom Unsverfänglichken zum Schäblichsten, welcher bemerkt ober vielmehr empfunden werden muffe.

hierauf haben wir unfern Lact zu üben, fonst taufen wir Gefahr auf bem Wege, worauf wir und die Gunft der Menschen erwarben, fle ganz unversehens wieder zu verscherzen. Das begreift man wohl im Laufe des Lebens von selbst, aber erst nach bezahltem theurem Lehrgelbe, das man leiber seinen Nachsommenden nicht ersparen fann.

Das Berhaltniß ber Runfte und Biffenschaften zum Leben ift, nach Berhaltniß ber Stufen worauf fle steben, nach Beschaffenheit ber Zeiten und taufend andern Zufälligkeiten, sehr verschieden; bestwegen auch niemand barüber im Sanzen leicht tlug werden tann.

Poefie wirkt am meisten im Anfang ber Bustande, sie sepen nun gang rob, halbeultivirt, ober bei Abanderung einer Eultur, bei'm Gewahrwerben einer fremden Cultur; so daß man also sagen kann, die Wirkung ber Reuheit findet burchand statt. Musit im besten Sinne bedarf weniger ber Reuheit, ja vielmehr je alter sie ist, je gewohnter man sie ist, besto mehr-wirkt sie.

Die Wurde der Aunst erscheint bei ber Rufit vielleicht am eminentesten, weil sie feinen Stoff hat, der abgerechnet werden mußte. Sie ist gang Form und Gehalt und erhöht und veredelt alles was sie ausdruckt.

Die Mufit ift heilig ober profan. Das Beilige ift ihrer Burde gang gemäß, und hier hat fie die größte Wirkung auf's Leben, welche fich durch alle Beiten und Epochen gleich bleibt. Die profane follte durchaus heiter fepn.

Eine Musit die den heiligen und profanen Charatter vermischt ift gottlos, und eine halbschürige, welche schwache, jammervolle, erbarmliche Empfindungen auszudruden Belieben findet, ist abgeschmadt. Denn sie ist nicht ernst genug, um heilig zu sepn, und es sehlt ihr der hauptcharafter bes Entgegengesesten: die heiterkeit.

Die Heiligkeit der Kirchenmusiken, das heitere und Rectische der Bolksmelodien sind die beiden Angeln, um die sich die wahre Musik herumdreht. Auf diesen beiden Punkten beweift sie jederzeit eine unausbleibliche Wirkung; Andacht oder Tanz. Die Bermischung macht trre, die Verschwächung wird fade, und will die Musit sich an Lehrgedichte oder beschreibende und dergleichen wenden, so wird sie kalt.

Plast it wirkt eigentlich nur auf ihrer hochten Stufe; alles Mittlere kann wohl aus mehr benn Einer Ursache imponiren, aber alle mittleren Kunstswerke biefer Art machen mehr irre als daß sie ersfreuen. Die Bilbhanerkunst muß sich daher noch ein stoffartiges Interese suchen, und das sindet sie in den Bildniffen bedeutender Menschen. Aber auch hier muß sie sown einen hoben Grad erreichen, wenn sie zugleich mahr und wurdig sepn will.

Die Mahleren ist die läslichste und bequemste von allen Kansten. Die läslichste, weil man ihr um des Stoffes und des Gegenstandes wisten, auch da wo se nur handwert oder kaum eine Kunst ist, vieles zu Gute halt und sich au ihr erfreut; theils weil eine technische obgleich geistlose Ausführung den Ungebildeten wie den Gebildeten in Verwunderung seht, so daß sie sich also nur einigermaßeut zur Kunst zu steigern braucht, um in einem höheren Grade willsommen zu sepn. Wahrheit in Fareben, Oberstächen, in Beziehungen der sichtbaren Gegenstände auf einander, ist schon angenehm; und da das Ange ohnehin gewohnt ist alles zu sehen, so ist ihm eine Mißgestalt, und also auch

ein Mistild nicht so zuwider als dem Ohr ein Miston. Man last die schlechteste Abbildung geleten, weil man noch schlechtere Gegenstände zu sehen gewohnt ist. Der Mahler darf also nur einigeremaßen Kunstler senn, so findet er schon ein gröskeres Publicum als der Mustler, der auf gleichem Grade stunde; wenigstens kann der geringere Mahler immer für sich operiren, anstatt daß der mindere Mustler sich mit andern sociiren muß, um durch gesellige Leistung einigen Effect zu thun.

Die Frage: ob man bei Betrachtung von Aunstleistungen vergleichen solle ober nicht, möchten wir
folgenbermaßen beantworten: Der ausgebildete Kenner soll vergleichen; benn ihm schwebt die Idee vor, er hat ben Begriff gefaßt was geleistet werben könne und solle; der Liebhaber, auf dem Wege zur Bildung begriffen, fördert sich am besten wenn er nicht vergleicht, sondern jedes Berdienst einzeln betrachtet; dadurch bildet sich Gefühl und Sinn für das Allgemeinere nach und nach aus. Das Bergleichen der Unkenner ist eigentlich nur eine Bequemlichkeit, die sich gern des Urtheils überbeben möchte.

Bahrheitsliebe jeigt fich darin, daß man überall bas Gute ju finden und ju fchagen weiß. Ein historisches Menschengefühl heißt ein bergestalt gebildetes, baß es bei Schähung gleichzeitiger Berdienste und Berdienstlichkeiten auch die Bergangenheit mit in Anschlag bringt.

Das Beste was wir von der Geschichte haben ift der Enthusiasmus den fie erregt.

Eigenthumlichteit ruft Eigenthumlichteit hervor.

Man muß bebenten, daß unter ben Menschen gar viele find, die boch auch etwas Bedeutendes sagen wollen ohne productiv zu sepn, und da tom= men die wunderlichsten Dinge an den Tag.

Tief und ernstlich bentende Menschen haben gegen das Publicum einen bosen Stand.

Benn ich die Meinung eines andern anhoren foll, fo muß fie positiv ausgesprochen werden; problematisches hab' ich in mir felbst genug.

Der Aberglaube gehört jum Befen des Mensichen und flüchtet sich, wenn man ihn gang und gar zu verdrängen denkt, in die wunderlichsten Eden und Binkel, von wo er auf einmal, wenn er einigermaßen sicher zu fepn glaubt, wieder hersportritt.

Wir wurden gar vieles beffer tennen, wennwir es nicht zu genau ertennen wollten. Wird uns boch ein Gegenstand unter einem Winkel von fünfundvierzig Graden erft fastlich.

Mitroftope und Fernrohre vermirren eigentlich ben reinen Menfchenfinn.

Ich schweige zu vielem still, benn ich mag bie Menschen nicht irre machen, und bin wohl zufrieben, wenn fie fich freuen da wo ich mich argere.

Alles was unfern Geift befreit, ohne und bie herrichaft über und felbft gu geben, ift verderblich.

Das Bas des Kunstwerts interessirt die Mensichen mehr als das Bie; jenes können sie einzeln ergreifen, dieses im Ganzen nicht fassen. Dasher kommt das Herandheben von Stellen, wobei zuleht, wenn man wohl aufmerkt, die Birkung der Totalität auch nicht ansbleibt, aber jedem unbeswußt.

Die Frage: woher hat's der Dichter? geht auch nur auf's Was, vom Wie erfahrt dabet niemand etwas.

Einbildungstraft wird nur durch Runft, befonbers durch Poefie geregelt. Es ist nichts fürchterlicher als Einbildungstraft ohne Geschmack. Das Manierirte ift ein verfehltes 3beelle, ein fubjectivirtes 3beelle, daber fehlt ihm bas Geiftzeiche nicht leicht.

Der Philolog ift angewiesen auf die Congruenz bes Gefdriebenüberlieferten. Gin Manuscript liegt jum Grunde, es finden fich in bemfelben wirtliche Liden, Schreibfebler, bie eine Lade im Sinne machen, und mas fonft alles an einem Manufcript au tabeln fenn mag. Run findet fich eine awepte Orbidrift, eine britte: die Bergleichung berfelben bewirft immer mehr, bas Berftanbige und Ber= nunftige ber leberlieferung gewahr ju merben. Sa er gebt weiter und verlangt von feinem innern Sinn, daß berfelbe ohne außere Sulfemittel bie Congruenz des Abgehandelten immer beffer gu begreifen und barguftellen wiffe. Weil nun biegu ein befonderer Tact, eine besondere Bertiefung in fei= men abgeschiedenen Autor nothig und ein gewisser Grad von Erfindungefraft gefordert wird, fo fann man bem Philologen nicht verbenten, wenn er fich auch ein Urtheil bei Gefdmadsfachen gutraut, wels des ihm jedoch nicht immer gelingen wird.

Der Dichter ist angewiesen auf Darstellung. Das Sochste berselben ift, wenu sie mit ber Wirklichkeit wetteifert, b. h. wenn ihre Schilberungen burch ben Geist bergestalt lebendig find, daß sie als Conte's Werte. XLIX. 200. gegenwärtig für jederman gelten tonnen. Auf ihrem hochften Gipfel scheint die Poesie ganz angerlich; jemehr sie sich in's Innere zuruczieht, ist sie auf dem Wege zu finten. — Diejenige die nur das Junere darstellt, ohne es durch ein Neußeres zu vertörpern, oder ohne das Neußere durch das Innere durchfühlen zu laffen, sind beides die legten Stufen, von welchen ans sie in's gemeine Lesben hineintritt,

Die Redakunst ist angewiesen auf alle Bortheile ber Poeffe, auf alle ihre Rechte; sie bemachtigt fich derselben und misbraucht fie, um gewisse aufara, fittliche oder unfetliche, augenblickliche Bortheile im bürgerlichen Loben zu erreichen.

Literatur ift bad Fragment iber Fragmente; das Benigste beffen, was geschah und gesprochen worden, warb geschrieben, vom Geschriebenen ift das Benigste übrig geblieben.

Ein in naturlicher Bahrheit und Grofheit, obgleich wild und unbehaglich ausgebildetes Talent ift Lord Byron, und beswegen faum ein anderes ihm vergleichbar.

Eigentlichfter Werth ber fogenannten Bolde. lieben ift ber, bag ihre Motive unmittelbar non ben

Ratur genommen find. Diefes Bortheils aber tonnte ber gebilbete Dichter fich auch bebienen, wenn er es verstünde.

Hiebei aber haben jene immer bas voraus, baf naturliche Menfchen fich beffer auf ben Laconismus verfteben als eigentlich Gebilbete.

Shatspeare ist für aufteimenbe Talente gefähre lich zu lefen; er nothigt fie, ihn zu reproduciren, und fie bilben sich ein, sich felbft zu produciren.

Ueber Seschichte tann niemand urtheilen als wer an fich selbst Seschichte erlebt hat. So geht es ganzen Nationen. Die Deutschen tonnen erst über Literatur urtheilen, seitbem sie selbst eine Literatur baben.

Man ift nur eigentlich lebendig, wenn man fich bes Bohlwollens andrer freut.

Frommigteit ift fein 3med, fondern ein Mittel, um burch die reinfte Gemuthernhe jur bochften Cultur ju gelangen.

Defmegen laft fich bemerten, daß biejenigen, welche Frommigteit als 3med und Biel aufsteden meistens henchler werben. "Wenn man alt ift muß man mehr thun als da man jung war."

Erfullte Pflicht empfindet fich immer noch als . Schuld, weil man fich nie gang genug gethan.

Die Mängel erkeunt nur der Lieblose; deshalb, um sie einzusehen, muß man auch lieblos werden, aber nicht mehr als hiezu nothig ist.

Das bochte Glud ift bas, welches unfere Mangel verbeffert und unfere Fehler ausgleicht.

Rannst du lesen, so sollst du verstehen; kannst du schreiben, so mußt du etwas wissen; kannst du glauben, so sollst du begreisen; wenn du begehrst wirst du sollen; wenn du forberst wirst du nicht erlangen, und wenn du erfahren bist, sollst du nuben.

Man erfennt niemand an als den der uns nuht. Bir erfennen den Fürsten an, weil wir unter feiner Firma den Besith gesichert sehen. Dir gewärtigen uns von ihm Schuth gegen außere und innere widermartige Verhaltniffe.

Der Bach ift bem Muller befreundet bem er nutt, und er fturgt gern über bie Raber; mas

hilft es ihm, gleichgultig burch's Thal hingufchleichen.

Mer sich mit reiner Erfahrung begnügt und darnach handelt, der hat Bahres genug. Das heranwachsende Kind ist weise in diesem Sinne.

Die Theorie an und für sich ist nichts nube, als in so fern sie und an den Jusammenhang ber Erscheinungen glauben macht.

Alles Abstracte mird burd Anwendung dem Menschenverstand genabert, und so gelangt ber Menschenverstand burch handeln und Beobachten zur Abstraction.

Wer zuviel verlangt, wer fich am Bermidelten erfreut, ber ift ben Berirrungen ansgefest.

Nach Analogien benfen ift nicht zu fchelten; bie Analogie hat ben Bortheil daß fie nicht abschließt und eigentlich nichts Lettes will; dagegen die Insbuction verderblich ist, die einen vorgesehten Zwest im Auge trägt und, auf benselben lodarbeitend Falsches und Wahres mit sich fortreißt.

Gewohnliches Anschauen, richtige Anficht ber irbifden Dinge, ift ein Erbtheil bes allgemeis nen Menschenverstandes.

"Wenn man alt ift muß man mehr thun als da man jung war."

Erfüllte Pflicht empfindet fich immer noch als Schuld, weil man fich nie gang genug gethan.

Die Mängel erkennt nur der Lieblose; beshalb, um sie einzusehen, muß man auch lieblos werden, aber nicht mehr als hiezu nothig ist.

Das bochte Glud ift bas, welches unfere Mangel verbeffert und unfere Fehler ausgleicht.

Raunft du lesen, so soult du verstehen; faunst du schreiben, so mußt du etwas wissen; faunst du glauben, so sollst du begreifen; wenn du begehrst wirst du sollen; wenn du forderst wirst du nicht erlangen, und wenn du erfahren bist, sollst du nuben.

Man erfennt niemand an als den der uns nußt. Bir erfennen den Fürsten an, weil wir unter seiner Firma den Besith gesichert sehen. Wir gewartigen uns von ihm Schuth gegen außere und innere widermartige Verhältnisse.

Der Bach ift bem Muller befreundet dem er nutt, und er ftdrit gern über bie Raber; was

hilft es ihm, gieichgultig burch's Thal hingu- foleichen.

Der fich mit reiner Erfahrung begnügt und barnach handelt, ber hat Mahres geung. Das herans machfende Kind ift weise in diesem Sinne.

Die Theorie an und für fich ist nichts nube, als in so fern sie und an den Zusammenhang ber Erscheinungen glauben macht.

Alles Abstracte mird burd Anwendung bem Menschenverstand genahert, und so gelangt ber Menschenverstand burch handeln und Beobachten zur Abstraction.

Wer juviel verlangt, wer fich am Bermidelten erfreut, ber ift ben Berirrungen ausgesett.

Nach Analogien benten ift nicht zu fchelten; bie Analogie hat den Bortheil daß fie nicht abschließt und eigentlich nichts Lettes will; dagegen die Insbuction verderblich ist, die einen vorgesetten Zwest im Auge trägt und, auf denselben lodarbeitend Falsche und Wahres mit sich fortreißt.

Gewohnliches Anschauen, richtige Anficht ber irbifden Dinge, ift ein Erbtheil bes allgemeis nen Menfchenverftandes. Reines Auschauen bes Meußern und Innern ift febr felten.

Es außert fich jenes im praktischen Sinu, im unmittelbaren handeln; bieses symbolisch, vorzüglich durch Mathematik, in Jahlen und Kormeln, durch Rede, uranfanglich, tropisch, als Poesie des Genie's, als Sprüchwörtlichkeit bes Menschenverstandes.

Das Abwesende wirkt auf uns durch tlebertieferung. Die gewöhnliche ist historisch zu nemen;
eine höhere, der Einbildungstraft verwandte, ist
mythisch. Sucht man hinter dieser noch etwas
Drittes, irgend eine Bedeutung, so verwandelt
sie sich in Mystik. Auch wird sie leicht sentimental, so daß wir uns nur was gemuthlich ist aneignen.

Die Wirffamteiten auf bie wir achten muffen, wenn wir mabrhaft geforbert fepn wollen, finb:

Norbereitenbe, Begleitenbe, Mitwirfenbe, Rachbelfenbe, Förbernbe, Verstärfenbe, Hindernbe, Nachwirfenbe. 3m Betruchten, wie im hanbeln, ift bas 3ugangliche von dem Unguganglichen zu unterfcheiben; ohne dies last fich im Leben wie im Wiffen wenig leiften.

"Le sens commun est le Génie de l'humamité."

Der Semein : Werftand, ber ale Genie bet Menfcheit gelten foll, muß vorerft in feinen Aenferungen betrachtet werden. Forfchen wir wozu ibn die Menfcheit benubt, fo finden wir folgendes:

Die Menschheit ift bedingt durch Bedursniffe. Sind diese nicht befriedigt, so erweist fie sich ungeduldig; sind sie befriedigt, so erscheint sie gleichgultig. Der eigentliche Mensch bewegt sich also zwischen beiden Zustanden; und seinen Berstand, den sogenannten Menschenverstand wird er anwenden seine Bedursnisse zu befriedigen; ist es geschehen, so hat er die Aufgabe, die Raume der Gleichgultigkeit auszufüllen. Beschränkt sich dieses in die nächten und nothwendigsten Gränzen, so gestingt es ihm auch. Erheben sich aber die Bedurfnisse, treten sie aus dem Kreise des Gemeinen herzaus, so ist der Gemein-Berstand nicht mehr hinzeichend, er ist tein Genius mehr, die Region des Irrthums ist der Menscheit ausgethan.

Es gefchieht nichts Unvernünftiges, bas nicht Berftand ober Bufall wieber in bie Richte brächten; 'nichts Bernünftiges, bas Unverftand und Jufall nicht mißleiten tonnten.

Jebe große Jbee, sobald sie in die Erscheinung tritt, wirft tyrannisch; daher die Bortheile die sie hervorbringt, sich nur allzubald in Nachtheile verwandeln. Man kann deshalb eine jede Institution vertheidigen und rühmen, wenn man an ihre Anfänge erinnert und darzuthun weiß, daß alles was von ihr im Anfange gegolten, auch jeht noch gelte.

Lessing, der mancherlei Beschränkung unwillig fühlte, läßt eine seiner Personen sagen: niemand muß mußten. Ein geistreicher frohgesinnter Mann sagte: wer will, der muß. Ein dritter, freilich ein Gebildeter, fügte hinzu: Wer ein sieht, der will auch. Und so glaubte man den ganzen Areid des Erkennens, Wollens und Mussens abgeschlossen zu haben. Aber im Durchschnitt bestimmt die Erkenntnis des Menschen, von welcher Art sie auch sep, sein Thun und Lassen; deswegen auch nichts schrecklicher ist, als die Unwissenheit handeln zu sehen.

Es gibt zwei friedliche Semalten; bas Recht und bie Schielichleit.

Das Recht bringt auf Schuldigfeit, die Polizep auf's Geziemende. Das Recht ift abwägend und entscheidend, die Polizep überschauend und gebietend. Das Recht bezieht sich auf den Einzelnen, die Polizep auf die Gesammtheit.

Die Geschichte ber Wiffenschaften ift eine gwoße Fuge, in ber die Stimmen ber Boller nach und nach jum Borfchein tommen.

## Zwente Abtheilung.

Wenn der Menfch alles leiften foll, was man von ihm fordert, fo muß er fich für mehr halten als er ift.

So lange das nicht in's Abfurde geht, erträgt man's auch gern.

Die Arbeit macht ben Gefellen.

Gemiffe Bucher icheinen geschrieben zu fepn, nicht damit man daraus lerne, sondern damit man wise, daß der Verfasser etwas gewußt hat.

Sie peitichen ben Quart, ob nicht etwa Ereme baraus werben wolle.

Es ift weit eber möglich fich in den guftand eines Sehirns zu verfehen, das im entschiedenften Brethum befangen ift, als eines das Salbmahrheisten fich vorspiegelt.

Die Luft der Deutschen am Unsichern in den Kunften kommt aus der Pfascheren ber: denn wer pfusche bavf das Rechte nicht gesten lassen, fonft ware er gar nichts.

Es ift traurig anzuseben wie ein außerordentlicher Mensch sich gar oft mit sich selbst, seinen Umständen, seiner Zeit herumwirgt, ohne auf einen grunen Sweig zu kommen. Trauriges Beispiel Burger.

Die gebote Achtung die ein Antor für fein Publicum haben kann, ift, daß er niemals bringt was man erwartet, fondern was er felbst, auf der Jebesmaligen Stufe eigner und fremder Bildung für recht und nüglich halt.

Die Beisheit ift nur in ber Biffrheit.

Wenn ich irre kann es jeber bemerken, wenn ich lüge nicht.

Der Deutsche hat Freiheit ber Gesinnung und buber werkt er nicht, wenn es ihm un Geschmadsund Geistes : Freiheit fehlt. Ift dem bie Welt nicht ichon voller Mittell genug, daß man die einfachten Erscheinungen auch noch zu Rathseln machen foll?

Das fleinfte Saar wirft feinen Schatten.

Bas ich in meinem Leben burch falfche Tenbenzen versucht habe zu thun, hab' ich benn boch zulest gelernt begreifen.

Die Freigebigfeit erwirbt einem jeden Gunft, vorzüglich wenn sie von Demuth begleitet wird.

Bor bem Gewitter erhebt fich jum lettenmale ber Stand gewaltsam, ber nun bald für lange getilgt fenn foll.

Die Menschen tennen einander nicht leicht, felbst mit dem besten Billen und Borsat, nun tritt noch ber bofe Wille hinzu, ber alles entstellt.

Man murde einander beffer fennen, wenn fich nicht immer einer dem andern gleichftellen wollte.

Ausgezeichnete Personen sind baber übler bran als andere; da man sich mit ihnen nicht vergleicht, past man ihnen auf.

In der Belt tommt's nicht brauf an, bag man die Menschen tenne, sondern daß man im

Angenblid flager fen als ber vor und Stehenbe. Alle Jahrmartte und Marttfcreier geben Beugnif.

Nicht überall wo Baffer ift find Frofche; aber wo man Frofche bort ift Baffer.

Wer frembe Sprachen nicht kennt, weiß nichts von feiner eigenen.

Der Jrrthum ift recht gut fo lange wir jung find, man muß ihn nur nicht mit in's Alter schleppen.

Alle Travers bie veralten find unnubes ran-

Durch die bespotische Unvernunft bes Cardinal Richelien mar Corneille an fich felbft irre geworben.

Die Naturgerath auf Specificationen wie in eine Sadgaffe, fie fann nicht durch und mag nicht wieber gurud, baher die hartnädigfeit ber National-Bildung.

Metamorphofe im höhern Sinn durch Rehmen und Geben, Gewinnen und Berlieren, hat icon Dante trefflich geschildert.

Jeder hat etwas in feiner Ratur, das, wenn er es offentlich ausspräche, Miffallen erregen mußte.

Benn ber Menfc iber fein Phyfices ober Moralifches nachdentt, findet er fich gewöhnlich frant.

Es ift eine Forderung der Natur, daß ber Menfch mitunter betäubt werde ohne ju ichlafen, baber der Genuß im Tabafrauchen, Branntwein: trinfen, Opiaten.

Dem thatigen Menschen kommt es barauf an, daß er das Rechte thue, ob das Rechte geschehe foll ihn nicht kummern.

Mancher flopft mit dem Sammer an ber Banb hernm und glaubt er treffe jedesmal den Nagel auf den Ropf.

Die frangofifden Worten find nicht aus gefchriebenen lateinischen Worten entstanden, fondern aus gefprochenen.

Das Bufallig : Wirfliche, an bem wir weber ein Gefet ber natur noch ber Freiheit fur ben Ausgenblid entbeden, nennen wir das Gemeine.

Bemahlung und Punktirung ber Körper ift eine Rudkehr zur Thierheit.

Gefchichte ichreiben ift eine Art fich bas Bers gangene vom Salfe gu ichaffen.

Bad man nicht verfteht befist man nicht.

Nicht jeder dem man Pragnantes überliefert, wird productiv; es fallt ihm mohl etwas gang Betanntes babei ein.

Gunft, ale Symbol der Souverauetat, von

Es gibt nichts Semeines was, fragenhaft ausgebrudt, nicht humoriftifc ausfahr.

Es bleibt einem Jeben immer noch fo viel Kraft das auszuführen wovon er überzeugt ift.

Das Gedachtnis mag immer fcwinden, wenn bas Urtheil im Augenblid nicht fehlt.

Die sogenannten Natur Dichter find frisch und neu aufgeforderte, aus einer überbildeten, ftoden: ben, manierirten Aunstepoche gurudgewiesene Lalente. Dem Platten tonnen fie nicht ausweichen, man tann fie daber als rudschreitend auseben; sie find aber regenerirend und veranlassen neue Borschritte.

Reine Ration gewinnt ein Urtheil, als wenn fie über fich folbst urtheilen tann. In diefem großen Bortheil gelangt sie aber fehr fpit. Amftatt weinen Borten zu mibenfpnechen folltem fie nach meinem Sinne handeln.

Die Natur vonftummt auf ber Falter; ihre treue Autwort auf redliche Frage ist: Jol ja! Nein! nein! Alles ibrige ift vom Uebel.

Die Menfchen verdrieste's, das das Babre fo einfach ist; fie follten bedenten, das sie noch Mube genug haben es prattisch zu ihrem Nugen anzuwenden.

3ch verwunsche bie, die aus dem Irrthum eine eigene Welt machen und doch unabläffig fordern, daß der Mensch nublich fevn muffe.

Eine Soule ift als-ein einziger Mensch anzufeben, ber bundert Jahre mit fich selbst spricht, und sich in seinem eignen Befen, und wenn es auch noch so albern ware, gang außerorbentlich gefällt.

Eine faliche Lehre läßt fic nicht widerlegen, benn fie ruht ja auf der Ueberzengung, daß das Faliche wahr fep. Aber das Gegentheil kann, darf und muß man miederholt aussprechen.

Man freiche zwer Stabben einen roth an, ben andern blau, man bringe fie neben einander in's

Waffer und einer wird gebrochen erscheinen wie der andere. Jeder kann dieses einfache Experiment mit den Augen des Leibes erblicken, wer es mit Geitesaugen beschaut wird von Taufend und aber Taufend irrthumlichen Paragraphen befreit sepn.

Alle Gegner einer geistreichen Sache ichlagen nur in die Roblen, biefe fpringen umber und gunben ba wo fie fonft nicht gewirkt hatten.

Der Menfc ware nicht ber Bornehmfte auf ber Erbe, wenn er nicht zu vornehm fur fie mare.

Das langft Gefundene wird wieder verscharrt; wie bemubte fich Tocho bie Kometen zu regelmäßigen Rorpern zu machen, wofur fie Seneca langft anerlaunt.

Die lange hat man über bie Antipoden binund bergeftritten.

Gemiffen Geiftern muß man ihre Idiotismen laffen.

Es werden jest Productionen möglich die Rull find, ohne schlecht zur seyn: Rull, weil sie keinen Gehalt haben; nicht schlecht, weil eine allgemeine Form guter Muster den Verfaffern vorschwebt.

Der Schnee ift eine erlogene Reinlichteit.

Wes fich vor der Idee fceut, hat auch guleht den Begriff nicht mehr.

Unfere Meister nennen wir billig die, von denen wir immer lernen. Nicht ein Jeder von dem wir lernen verdient diesen Sitel.

Alles Lyrifche muß im Gangen fehr vernünftig, im Einzelnen ein Bifchen unvernünftig fepn.

Es hat mit Euch eine Beschaffenheit wie mit bem Meer, bem man unterschiedentliche Namen gibt und es ift boch endlich alles gesalzen Waffer.

Man fagt: eitles Eigenlob ftinket; bas magfepn, mas aber frember und ungerechter Tabel für einen Geruch habe, bafür hat bas Publicum keine Rafe.

Der Roman ist eine subjective Epopde, in welcher der Versaffer sich die Erlaubnis ausbittet die Welt nach seiner Weise zu behandeln. Es fragt sich also nur, ob er eine Weise habe, das andere wird sich schon finden.

Es gibt problematische Naturen die keiner Lage gewachsen find in der fie sich befinden und denen keine genug thut. Darand entsieht ber ungeheure Widerstreit, der das Leben ohne Genus verzehrt. Das eigentlich wahrhaft Gute mas wir thun, geschieht größtentheils Clam, Vi et Precario.

Ein luftiger Gefährte ift ein Rollmagen auf der Banberfchaft.

Der Schmut, ift glangend wenn bie Sonne fcheinen mag.

Der Muller bentt, es machfe tein Beigen als bamit feine Muble gebe.

Es ist ichwer gegen ben Augenblick gerecht fenn: ber gleichgultige macht uns lange Beile, am guten hat man zu tragen und am bofen zu schleppen.

Der ift ber gludlichfte Menfc ber bas Enbe feines Lebens mit bem Anfang in Berbindung feben tann.

So eigenfinnig widersprechend ift der Menich: Bu feinem Bortheil will er feine Rothigung, gut feinem Schaben leidet er jeden 3mang.

Die Vorficht ift einfach, bie Sinterdreinficht vielfach.

Ein Bustand der alle Tage neuen Berdruß zu= zieht ist nicht der rechte.

Bei Unvorsichtigkeiten ist nichts gewöhnlicher als Aussichten auf die Möglichkeit eines Auswegs ju suchen.

Die Sindus der Bufte geloben teine Fifche zu effen.

Ein unzulängliches Wahre wirkt eine Zeit lang fort, ftatt völliger Aufklärung aber tritt auf einmal ein blendendes Falsche herein; das genügt der Welt und so sind Jahrhunderte bethört.

- In den Wiffenschaften ift es bocht verdienstlich bas ungulängliche Babre, mas die Alten schon besteffen, aufzusuchen und weiter zu führen.

Es ift mit Meinungen die man wagt wie mit Steinen die man voran im Brete bewegt; fie tonnen geschlagen werden, aber fie haben ein Spiel eingeleitet, bas gewonnen wird.

Es ist fo gewiß als wunderbar, daß Wahrheit und Irrthum aus Einer Quelle entstehen; deß= wegen man oft dem Irrthum nicht schaden darf, weil man zugleich der Wahrheit schadet.

Die Bahrheit gehört dem Menschen, der Irrthum der Zeit an. Deswegen sagte man von einem auserordentlichen Manne: Le malheur de tems a causé son erreur, mais la force de son ame l'en a fait sortir avec gloire. Jeberman hat feine Gigenheiten und tann fie nicht los wetben; und doch geht mancher an feinen Eigenheiten, oft an ben unschulbigften gu Grunde.

Wer fich nicht zu viel bunkt ist viel mehr als 'er glaubt.

In Kunft und Biffenschaft so wie im Thun und handeln tommt alles darauf an, daß die Objecte rein aufgefaßt und ihrer Natur gemäß behanbelt werden.

Wenn verftandige, finnige Personen im Alter bie Biffenschaft gering schaben, so tommt es nur baber, baf fie von ihr und von fich zu viel gefordert haben.

Ich bedaure bie Menschen welche von ber Berganglichteit ber Dinge viel Besens machen und sich in Betrachtung irbischer Nichtigkeit verlieren; sind wir ja eben beshalb ba um bas Bergangliche unvergänglich zu machen, bas kann ja nur baburch geschesben, wenn man beides zu schäben weiß.

Ein Phanomen, ein Versuch tann nichts beweisen, es ist bas Glied einer großen Kette, bas erst
im Zusammenhange gilt. Wer eine Verleuschnur
verdeden und nur die schönste einzelne vorzeigen
wollte, verlangend wir sollten ihm glauben die übrigen sepen alle so, schwerlich wurde sich jemand auf
ben handel einlassen.

Abbildungen, Wortbeschweibung, Daf, Jahl und Zeichen, fiellen noch immer kein Phanomen bar. Darum bloß konnte sich bie Newtontsche Lehre fo lange halten, baß der Jrrthum in dem Quartbande der lateinischen Aeberschung fie ein Paar Jahrhunderte einbalsamirt war.

Man muß fein Glaubenebekenntnis von Beit zu Beit wieberholen, aussprechen was man billigt, was man verdammt; ber Gegentheil läst's ja and nicht baran fehlen.

In ber jesigen Zeit foll niemand schweigen ober nachgeben; man muß reben und fich ruhren, nicht um zu überwinden, sondern sich auf seinem Posten zu erhalten; ob bei ber Majorität ober Minorität, ist gang gleichgultig.

Was die Franzosen Tournure vennen ist eine zur Anmuth gemilberte Anmasung. Man sieht baraus, dus die Deutschen keine Tournuro haben können, ihre Anmasung ist hart und herd, ihre Aumuth mild und demuthig; das eine schließt das andere aus und sind nicht zu verbinden.

Einen Regenbogen der eine Biertelftunde fteht fieht man nicht mehr an.

Es begognete und geschieht mir noch, daß ein Bert bildender Runft mir bei'm erften Anbite

mißfallt, weil ich ihm nicht gewachsen bin; ahn' ich aber ein Berdienst baran, so such' ich ihm beis zukommen und bann fehlt es nicht an den erfreu-lichken Entbedungen; an den Dingen werb' ich neue Eigenschaften und an mir neue Jähigkeiten gewahr.

Der Glaube ift ein bauslich, heimlich Capital, wie es offentliche Spar : und Sulfscaffen gibt, woraus man, in Lagen ber Noth, Einzelnen ihr Bedurfniß reicht; hier nimmt ber Glaubige fich seine Sinsen im Stillen felbft.

Das Leben, so gemein es aussieht, so leicht es sich mit dem Gewöhnlichen, Alltäglichen zu befriebigen scheint, hegt und pflegt doch immer gewiffe höhere Forderungen im Stillen fort, und sieht sich nach Mitteln um sie zu befriedigen.

Der eigentliche Obscurantismus ist nicht daß man die Ausbreitung des Wahren, Rlaren, Ruglichen hindert, sondern daß man das Falsche in Eurs bringt.

Indem ich mich zeither mit der Lebensgeschichte wenig und viel bedeutender Menfchen anhaltender beschäftigte, tam ich auf den Gedanken: es mochten sich wohl die einen in dem Beltgewebe als Zettel, die andern als Einschlag betrachten laffen; jene gaben eigentlich die Breite des Gewebes an,

biefe beffen halt, Festigkeit, vielleicht auch mit 3u= that irgend eines Gebildes. Die Scheere der Parze hingegen bestimmt die Lange, dem sich denn das Uebrige alles zusammen unterwerfen muß. Weister wollen wir das Gleichniß nicht verfolgen.

Auch Bucher haben ihr Erlebtes bas ihnen nicht entzogen werden fann.

Ber nie fein Brob mit Thranen af, Ber nicht bie tummervollen Nachte Unf feinem Bette weinenb faß, Der tennt euch nicht, ihr himmlifchen Machte.

Diese tiefschmerzlichen Zeisen wiederholte fich eine hocht volltommene, angebetete Konigin in der graufamsten Berbannung, zu granzenlosem Elend verzwiesen. Sie befreundete sich mit dem Buche das diese Worte und noch manche schmerzliche Erfahrung überliesert, und zog daraus einen peinlichen Trost; wer durfte diese schon in die Ewigkeit sich erstreckende Wirkung wohl jemals verkummern?

Mit dem größten Entzuden sieht man im Apollo-Saal der Billa Aldobrandini ju Frascati, auf welche gludliche Beise Domenichin die Ovidischen Metamorphasen mit der schicklichsten Dertlichkeit umgibt; dabei nun erinnert man fich gern, daß die gludlichsten Ereignisse doppelt selig empfunden werden, wenn fie und in herrlicher Gegend gegonnt waren, ja, daß gleichgultige Momente burch mirbige Localität ju hoher Bebeutung gesteigert murben.

Poeffe wirft am meiften im Anfang ber 3uftande, fie fepen nun gang rob, halbenftivirt, ober bei Abanberung einer Cultur, beim Gewahrwerben einer fremben Cultur, daß man alfo fagen tann, bie Wirfung der Neuheit findet durchaus flatt.

Mannraufchlein naunte man im fiebrehn= ten Jahrhundert gar ausdruetevoll die Geliebte.

Liebes gewafchenes Seelden ift ber verliebtefte Ausbrud auf Siobenfee.

Das Babre ift eine Fadel, abereine ungeheure; beswegen suchen wir alle nur blingend fo baran vorbei ju tommen, in Furcht fogar und gu versbreunen.

Die Klugen haben mit einander viel gemein. Aefchplus.

Das eigentlich Unverständige fonft verständiger Menschen ift, daß sie nicht zwecht zu legen wiffen mas ein Anderer fagt, aber nicht gerabe trifft wie er's hatte fagen fallen.

Ein Jeber, weil er fpricht, glaubt auch über bie Sprache fprechen ju tonnen.

Man darf nur alt werden um milber gu fepn; ich febe feinen gehler begeben, ben ich nicht auch begangen hatte.

Der handelnde ift immer gewiffenlos, es hat niemand Gewiffen als ber Betrachtende.

Ob benn die Glidlichen glanben, daß der Ungludliche mie ein Gladiator mit Unstand vor ihnen umfommen falle, wie der romische Pobel zu fordern pflegte?

Den Timon fragte jemand wegen bes Unterrichts feiner Kinder. Laft fie, fagte der, unterrichten in dem mas fie niemals begreifen werden.

Es gibt Personen, denen ich wohl will, und wunschte ihnen beffer wollen zu können.

Der eine Bruder brach Topfe, ber andere Kruge. Berderbliche Wirthichaft!

Die man aus Gewohnheit nach einer abgelaufenen Uhr hinfieht, als wenn fie noch ginge; fo blidt man auch wohl einer Schönen in's Geficht, als wenn fie noch liebte. Der haß ift ein actives Misvergnugen, ber Neid ein passives; beshalb darf man fich nicht wundern, wenn der Reid fo fcuell in haß übergebt.

Der Rhpthmus hat etwas Bauberisches, fogar macht er uns glauben, bas Erhabene gehore uns an.

Dilettantismus, ernftlich hehandelt, und Biffenschaft, mechanisch betrieben, werden Pedanterep.

Die Kunst tann niemand fordern als der Meifter. Gonner fordern den Kunstler, das ist recht und gut; aber dadurch wird nicht immer die Kunst gefordert.

Deutlichfeit ift eine gehörige Bertheilung von Licht und Schatten. Samann. Sort!

Shatespeare ist reich an wundersamen Tropen, die aus personisicirten Begriffen entstehen, und und gar nicht kleiden wurden, bei ihm aber völlig am Plate find, weil zu seiner Zeit alle Kunst von der Allegorie beherrscht wurde.

Auch findet derfelbe Gleichniffe mo mir fie nicht hernehmen murben; 3. B. vom Buche. Die Druderfunft mar ichon über hundert Jahre erfunden, deffen ungeachtet erichien ein Buch noch als ein heiliges, wie wir aus dem damaligen Einbande feben; und so war es dem eblen Dichter

lieb und ehrenwerth; wir aber brofchiren jest alles und haben nicht leicht vor dem Ginbande noch feinem Inhalte Respect.

herr von Schweinichen ift ein mertwurzbiges Geschichte und Sittenbuch; für die Mube bie es tostet es zu lesen, finden wir und reichlich belohnt; es wird für gewisse Justande eine Symbolik der volltommensten Art. Es ist kein Lesebuch, aber man muß es gelesen haben.

Der thörigste von allen Jerthumern ist, wenn junge gute Köpfe glauben ihre Originalität zu verlieren, indem sie das Wahre anerkennen was von Andern schon anerkannt worden.

Die Gelehrten find meift gehaffig, wenn fie widerlegen; einen Irrenden feben fie gleich als ihren Tobfeind an.

Die Schonheit fann nie über fich felbit, beutlich werben.

Sobald man ber subjectiven, oder sogenannten fentimentalen Poesie, mit der objectiven, darftellenden, gleiche Rechte verlieb, wie es denn auch wohl nicht andere seyn konnte, weil man sonft die moderne Poesie gang hatte ablehnen muffens so war voraus zu seben, daß, wenn auch wahrhafte

poetische Senies geboren werden follten, fie boch immer mehr das Semuthliche des inneren Lebens als das Allgemeine des großen Weltlebens dar-flellen wurden. Diefes ist nun in dem Grade einzgetroffen, daß es eine Poefie ohne Eropen gibt, der man doch keineswegs allen Beifall versagen kann.

## Dritte Abtheilung.

Der Irrthum ift viel leichter zu erkennen, als die Wahrheit zu finden; jener liegt auf der Ober-flache, damit läßt sich wohl fertig werden; diese ruht in der Liefe, danach zu forschen ift nicht jebermans Sache.

Wir alle leben vom Vergangnen und gehen am Bergangnen zu Grunde.

Die wir was Großes lernen follen, fluchten wir und gleich in unfre angeborne Armfeligfeit und haben boch immer etwas gelernt.

Den Dentschen ist nichts daran gelegen gusams men zu bleiben, aber boch für sich zu bleiben. Jeber, fep er auch welcher er wolle, hat so ein eignes Fürfich, bas er fich nicht gern mochte neh: men laffen.

Die empirifch = fittliche Welt besteht größtentheils nur aus bofem Billen und Reid.

Der Aberglande ift die Poeffe des Lebens, deß= wegen schadet's dem Dichter nicht aberglaubisch zu fenn.

Das Leben, fo gemein es aussieht, fo leicht es sich mit bem Gewöhnlichen, dem Alltäglichen zu begnügen scheint, hegt und pflegt boch immer gewisse höhere Forderungen im Stillen, und fieht sich nach Mitteln um sie zu befriedigen.

Mit bem Bertrauen ift es eine munberliche Sache. Sort man nur Einen, ber fann fich irren ober fich betrugen; bort man viele, die find in bemfelbigen Falle und gewöhnlich findet man ba die Babrheit gar nicht heraus.

Unreine Lebensverhaltniffe foll man niemand wunfchen; fie find aber fur den, der zufällig binzein gerath, Pruffteine bes Charafters und bes Entschiedensten mas ber Mensch vermag.

Ein beschränkter ehrlicher Mensch sieht oft bie Schelmeren ber feinsten Mächler (Faiseurs) burch und burch.

Wer teine Liebe fühlt, muß fcmeicheln lernen, fonft fommt er nicht aus.

Gegen die Kritit fann man fich weber schuben noch wehren; man muß ihr jum Erug handeln, und bas läßt fie fich nach und nach gefallen.

Die Menge fann tuchtige Menschen nicht ents behren, und die Tuchtigen find ihnen jederzeit gur Laft.

Wer meine Fehler überträgt, ift mein herr und wenn's mein Diener mare.

Memoiren von oben herunter oder von unten binauf, fie muffen fich immer begegnen.

Wenn man von den Leuten Pflichten fordert und ihnen teine Rechte zugestehen will, muß man sie gut bezahlen.

Das sogenannte Romantische einer Segend ist ein stilles Gefühl des Erhabenen unter der Form der Vergangenheit, oder was gleich lautet, der Einsamkeit, Abwesenheit, Abgeschiedenheit.

Der herrliche Kirchengesang: Veni Greator Spiritus ist gang eigentlich ein Appel an's Genie; defwegen er auch geift- und fraftreiche Menichen gewaltig anspricht.

Das Soone ift eine Manifestation geheimer Naturgesche, die und ohne beffen Erscheinung ewig waren verborgen geblieben.

Aufrichtig gu fenn tann ich verfprechen; un= parteiisch gu fenn aber nicht.

Der Undant ift immer eine Art Somache. 3ch habe nie gesehen, daß tuchtige Menschen maren undantbar gemesen.

Wir alle find fa bornirt, daß wir immer glausben Recht zu haben; und fo läßt fich ein außerorsbentlicher Geist benten, ber nicht allein irrt, sonbern sogar Lust am Jerthum hat.

Reine mittlere Wirfung jur Vollendung bes Guten und Rechten ift fehr felten; gewöhnlich feben wir Pedanterie, welche ju retardiren, Frechbeit, bie ju übereilen strebt.

Worte und Bild find Correlate, die fich immerfort fuchen, wie wir an Tropen und Gleichniffen genugfam gewahr werden. So von jeher, was dem Ohr Sach innen gefagt ober gefungen war, follte dem Auge gleichfalls entgegen tommen. Und so feben wir in tinblicher Zeit in Gofetbuch und Seilsordnung, in Bibel und Fibel, sich Mort und Bild immerfort balaneiren. Wenn man aussprach was sich nicht bilben, bilbete was sich nicht aussprechen ließ, so war das gang recht; aber man vergriff sich gar oft, und sprach statt zu bilben, und daraus entstanden die doppelt bosen spmbosliche mystischen Ungeheuer.

"Wer sich mit Wiffenschaften abgibt, leibet erst burch Retardationen, und bann durch Praoccupationen. Die erste Zeit-wollen die Menschen dem feinen Werth zugestehen, was wir ihnen überliefern; und dann gebärden sie fich, als wenn ihnen alles schon bekannt ware, was wir ihnen überliefen könnten."

Eine Sammlung von Auekboten und Maximen ift für den Weltmann der größte Schat, wenn er die ersten an fchicklichen Orten in's Gespräch einzustreuen, der letten im treffenden Falle sich zu erinnern weiß.

Man fagt: ftudire Runftler die Natur! Es ift aber teine Rleinigfeit aus dem Gemeinen das Eble, aus der Unform das Schone zu entwideln.

Wo der Antheil sich verliert, verliert sich auch bas Gedächtnis.

Die Belt ift eine Glode bie einen Rif hat, fie flappert aber flingt nicht.

Die Judringlichkeit junger Dilettanten muß man mit Bohlwollen- ertragen, fie werden im Alter die wahrsten Berehrer der Runft und bes Meisters.

Menn die Menfchen recht ichlecht werden, haben fie teinen Antheil mehr ale die Schabenfreube.

Gefcheidte Leute find immer bas befte Converfations - Lerifon. -

Es gibt Menfchen die gar nicht irren, weil fie fich nichts Bernunftiges vorfeben.

Kenne ich mein Berhaltniß zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß' ich's Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ift doch immer dieselbige.

Das Besondere unterliegt ewig bem Allgemeis nen; das Allgemeine hat ewig fich bem Besondern zu fügen.

Wom eigentlich Productiven ift niemand herr und fie muffen es alle nur fo gewähren laffen. Bem die Natur ihr offendares Geheinnis zu enthüllen aufängt, der empfindet eine umwidersftehliche Sehnsucht nach -ihrer wurdigsten Ausleszein, der Auslt.

## Die:Beit ift felbft ein Clement.

Der Menich begreift niemals wie anthropomor= phico er ift.

Ein Unterschied, ber bem Berftand nichts gibt, ift fein Unterschied.

In der Phanerogamie ift noch fo viel Arpptogamifches, daß Jahrhunderte es nicht entziffern werden.

Die Berwechfelung eines Confonunten mit dem andern mochte wohl aus Unfähigfeit des Organs, die Berwandlung der Bocale in Diphthongen aus einem eingebildeten Pathos entstehen.

Man kann nicht für jedermun keben, befon= dere für die nicht, mit denen man nicht leben mochte.

Der Appell an die Nachwelt entspringt aus dem reinen lebenbigen Gefühl, daß es ein Unvergangliches gebe und, wenn auch nicht gleich anerkannt. boch gulett aus der Minorität fich ber Maforität : werbe gu erferuen haben.

## Geheimniffe find noch teine Bunber.

, I convertiti stanno freschi appresso di me-

Leichtfinnige, leibenfchaftliche Bogunftigung probiematischer Salente war ein Fehler meiner frühern. Jahre, den ich niemals gang ablegen tonnte.

Ich möchte gern ehrlich mit bir fenn, ohne bas wir und entzwepten, bad geht aber nicht. Du benimmft bich faifch und feheft bich zwifden zwey-Stuble; Anhanger gewinnft bu nicht und vorlierst: beine Freunde. Was foll daraus werben!

Es ift gang einerlei, vornehm ober gering fepn, bas Menfchliche muß man immer ausbaben.

Die liberalen Schriftsteller fpielen jest ein gu= tes Spiel, fie haben bas gange Publicum gu Sup= pleanten.

Wenn ich von liberalen Ideen reben bore, fo verwundere ich mich immer, wie die Menschen fich gern mit leeren Wortschallen hinhalben; eine Idee darf nicht liberal seyn. Rraftig sey se, tuchtig, im fich selbst abgeschlossen, damit fie den göttlichen Austrag productiv gu fepn erfulle; noch weniger barf ber Begriff liberal fepn, benn ber hat einen ganz anbern Auftrag.

2Bo man die Liberglitat aber fuchen muß, bas ift in ben Gefinnungen und biefe find bas leben= bige Gemuth.

Gefinnungen aber find felten liberal, weil bie Gefinnung unmittelbar aus ber Perfon, ihren nachften Beziehungen und Bedurfniffen hervor- gebt.

Beiter foreiben wir nicht; an biefem Mafftab balte man, mas man tagtaglich bort.

Es find immer nur unfere Augen, unfere Borftellungsarten, die Natur weiß ganz allein was sie will, was sie gewollt bat.

> Sib mir wo ich stehe! Archimedes. Nimm bir wo du stehest! Nose. Behaupte wo du stehst!

Allgemeines Caufal : Verhaltnif das der Beobachter aufsucht, und ahnliche Erscheinungen einer allgemeinen Ursache zuschreibt; an die nächste wird felten gedacht. Einem Alugen wiberfahrt feine geringe Thorabeit.

Bei jebem Runftwert, groß ober flein, bie in's Rleinfte tommt alles auf bie Conception gn.

Es gibt eine Poefie ohne Tropen, die ein ein= ziger Tropus ift.

Ein alter gutmuthiger Eraminator fagt einem Schuler in's Ohr:

Etiam nihil didicisti, und laft ihn für gut hingehen.

Das Fürtreffliche ift unergrundlich, man mag bamit anfangen mas man will.

Aemilium Paulum - virum in tantum laudandum, in quantum intelligi virtus potest.

3ch habe mich fo lange um's Allgemeine bemuht, bis ich einsehen lernte mas vorzugliche Men= schen im Besondern leisten.

Eigentlich weiß man nur wenn man wenig weiß; mit dem Wiffen mach?t ber Zweifel.

Die Irrthumer bes Menfchen machen ihn eigent: lich liebenswurdig.

Bonus vir semper tiro.

Es gibt Meniden bie ihr Gleiches lieben und aufsuchen, und wieder folde die ihr Gegentheil lieben und biefem nachgehn.

Wer fich von jeher erlaubt hatte, die Belt fo folecht angusehen wie uns die Widersacher darftelten, der mußte ein miserables Subject geworden fevn.

Misgunst und haß beschränten ben Beobacter auf die Oberfläche, selbst wenn Scharffinn sich zu ihnen gesellt; verschwistert sich dieser hingegen mit Bohlwollen und Liebe, so durchdringt er die Belt und den Menschen, ja er kann hoffen zum Allerhochften zu gelangen.

Panoramic ability schreibt mir ein englischer Krititer gu, wofür ich. allerschonftens zu banten habe.

Einem jeben wohlgesinnten Deutschen ift eine gemiffe Portion poetischer Gabe zu munschen, als das mahre Mittel seinen Zustand, von welcher Art er auch sep, mit Werth und Anmuth einigermaßen zu umtleiden.

Den Stoff fieht jederman vor fich, ben Gehalt findet nur ber, ber etwas dagn gu thun hat, und die Form ist ein Geheimniß ben Meisten.

Bio Menforn halten fich mit Werte Reigungen an's Lebenbige. Die Jugend bilbet fich wieder an der Jugend.

Wir mogen bie Welt tennen lernen mie mir wollen, fie mirb immer eine Dag = und eine Racht= Seite behalten.

Der Jerthum wiederholt fich immerfort in ber Ehat, beswegen muß man bas Wahre unermublich in Worten wiederholen.

Wie in Rom außer den Römern noch ein Bolf von Statuen war, so ist außer diefer realen Welt, noch eine Welt des Bahns, viel mächtiger bei= mabe, in der die Meisten leben.

Die Menfchen find wie das rothe Meer; ber Stab hat fie taum auseinander gehalten, gleich binterdrein fliegen fie wieder gufammen.

Pflicht bes historifers das Bahre vom Falfchen, das Gemiffe vom Ungemiffen, das Zweifelhafte vom Berwerflichen zu unterscheiben.

Gine Chronit foreibt nur berjenige, bem bie Gegenwart wichtig ift.

Die Gebanten tommen wieder, die Uebergeugungen pflangen fich fort, die Buftande geben unwiederbringlich vorüber.

"Unter allen Bolterschaften haben bie Griechen ben Eraum bes Lebens am fconften geträumt."

Ueberfeter find als geschäftige Auppler angufeben die und eine halbverschleierte Schone als
hochft liebenswurdig anpreisen, sie erregen eine unwiderstehliche Reigung nach dem Original.

Das Alterthum feben wir gern über und, aber die Nachwelt nicht. Nur ein Bater neibet feinem Gobn nicht bas Talent.

Sich subordiniren ift überhaupt teine Runft; aber in absteigender Linie, in der Descendenz, eta was über fic ertennen mas unter einem fteht!

Unfer ganges Aunststud besteht barin, bas wir unfere Erifteng aufgeben um zu eriftiren.

Alles was wir treiben und thun ift ein Abmuden; wohl dem der nicht mude wird.

"hoffnung ift bie zwepte Seele ber Unglud-

<sup>&</sup>quot;L'Amour est un vrai recommenceur."

Es gibt im Menfiben auch ein Dienenwollens bes; baber die Chevalorie der Franzosen eine Servage.

"Im Theater wird durch die Beluftigung bes Gefichts und Gebors die Refferion fehr eingesfchränkt."

Erfahrung kann sich in's Unenbliche erweitern, Theorie nicht in eben dem Sinne reinigen und vollskommener werden. Jener sieht das Universum nach allen Richtungen offen, diese bleibt innerhalb der Gränze der menschlichen Fähigkeiten eingeschloffen. Deshalb muffen alle Borstellungsarten wiederkehren und der wunderliche Fall tritt ein, daß bei erweiterter Erfahrung eine bornirte Theorie wieder Gunst erwerben kann.

Es ift immer diefelbe Welt, bie ber Betrachtung offen fteht, die immerfort angeschaut oder geahnet wird, und es find immer diefelben Menschen, die im Wahren oder Falfchen leben, im letten bequemer ale im ersten.

Die Bahrheit widerspricht unserer Ratur, ber Irrthum nicht, und zwar aus einem sehr einsachen Grunde: die Bahrheit fordert daß wir und für beschränkt erkennen sollen, der Irrthum schmeichelt und wir sepen auf ein oder die andere Beise under grängt.

"Nibil rerum mortalium tam instabile ac fluxum est quam potentia non sua vi nixa."

"Es gibt auch After-Kunftler, Dilettanten und Speculanten: jene treiben die Kunft um des Vergnugens, diese um des Nubens willen."

Gefelligteit lag in meiner Natur, befwegen ich bei vielfachem Unternehmen mir Mitarbeiter gewann und mich ihnen jum Mitarbeiter bilbete, und so das Glud erreichte, mich in ihnen und fie in mir fortleben ju sehen.

Mein ganzes inneres Wirten erwies fich als eine lebendige heuristit, welche eine unbefannte geahnete Regel anerkennend, folde in der Außenswelt zu finden und in die Außenwelt einzuführen tractet.

Es gibt eine enthufiastifche Reflexion, die von bem größten Werth ift, wenn man fic von ihr nur nicht hinreißen läßt.

Rur in der Schule felbft ift bie eigentliche Bor-foule.

Der Irrthum verhalt fich gegen bas Babre, wie ber Schlaf gegen bas Baden. Ich habe be-

mertt, baf man aus dem Irren fich wie erquidt wieder zu dem Bahren hinwende.

Ein jeber leidet, der nicht für fich felbst handelt. Dan handelt für Andere, um mit ihnen zu ger vießen.

Das Fasiiche gehort ber Sinnlichfeit und bem Berftande. hieran ichliest fich bas Gehorige, welsches verwandt ist mit dem Schidlichen. Das Geshörige jedoch ist ein Berhaltnis zu einer besondern Beit und entschiedenen Umftanden.

Eigentlich lernen wir nur von Buchern, bie wir nicht beurtheilen tonnen. Der Autor eines Buche das wir beurtheilen fonnten, mußte von und lernen.

Deshalb ist die Bibel ein ewig wirkfames Buch, weil, so lange die Welt steht, niemand auftreten und sagen wird: Ich begreise es im Ganzen und verstehe es im Einzelnen. Wir aber sagen bescheiben: Im Ganzen ist es ehrwurdig, und im Einzelnen anwendbar.

Alle Mostif ift ein Transscendiren und ein Abs Tofen von irgend einem Gegenstande, den man bins ter sich zu laffen glaubt. Je größer und bedeutens der dasjenige war, dem man abfagt, besto reicher find die Productionen des Mystifere.

Die orientatische mostische Poesse hat deswegen ben großen Borgug, daß der Reichthun der Welt ben der Abepte wegweist, ihm noch jederzeit zu Gebote sieht. Er besindet sich also noch immer mitten in der Filke, die er verläßt und samselgt in dem was er gren los sepn möchte.

Chrifitice Muftiter follte es gar nicht geben, ba bie Religion felbst Mpsterien barbietet. Auch geben sie immer gleich in's Abstrufe, in ben Abgrund bes Subjects.

١

Ein geistreicher Mann sagte, die neuere Mpster sep die Dialektik des Herzens und deswegen mitunter so erstaunenswerth und versuhrerisch, well sie Dinge zur Sprache bringe zu denen der Mensch auf dem gewöhnlichen Verstande:, Vernunfts- und Religions : Wege nicht gelangen wurde. Wer sch Muth und Kraft glaube, sie zu studiren, ohne sich betäuben zu lassen, der moge sich in diese Höhle des Trophonios versenken, jedoch auf seine eigene Gefahr.

Die Deutschen follten in einem Zeitraume von brepfig Jahren bas Wort Gemuth nicht ausspre= den, bann murde nach und nach Gemuth fich wie= ber erzengen; jest heißt es nur: Racffict mit Somachen, eignen und fremben.

Die Borurtheile der Menschen beruhen auf dem jedesmaligen Charafter der Menschen, daher find sie, mit dem Zustand innig vereinigt, gang unüberswindlich. Beder Eridenz, noch Berstand, noch Bernunft haben den mindesten Einfluß darauf.

Charaftere maden oft die Schwäche zum Gefest. Beltfenner haben gefagt: "Die Rlugheit ift um überwindlich hinter welcher fich die Furcht verftedt." Schwache Menschen haben oft revolutionare Ges finuungen: sie meinen, es ware ihnen wohl, wenn sie nicht regiert würden, und fühlen nicht, daß sie weber fich noch andere regieren konnen.

In eben dem Falle find die neuern beutschen Aunftler: ben Zweig ber Aunft, ben sie nicht bet fiben, extlaren sie für schädigt und baber weggnebauen.

Der Menschenverstand wird mit dem gesunden Menschen rein geboren, entwidelt fich aus fich felbst und offendart sich durch ein entschiedenes Gewahrwerben und Anersennen des Pothwendigen und Butlichen. Prattische Manner und Franzu bedienen fich deffen mit Gicherhoft. Wo er mangels

halten beibe Gefchlechter was fie begehren für noth: wendig, und für nühlich was ihnen gefällt.

Alle Menschen, wie fie jur Freiheit gelangen, machen ihre Fehler gelten: die Starfen das Uebertreiben, die Schwachen das Vernachlässigen.

Der Kampf bes Alten, Bestehenden, Beharrenden mit Entwicklung, Aus und Umbildung ist immer derselbe. Aus aller Ordnung entsieht zuleht Pedanterie; um diese los zu werden zerstört man jene, und es geht eine Zeit hin bis man gemahr wird daß man wieder Ordnung machen musse, Wassung und Romanticismus, Innungszwang und Gewerbsfreiheit, Festhalten und Zersplittern des Grundbodens, es ist immer derselbe Conslict der zuleht wieder einen neuen erzeugt. Der größte Werstand des Regierenden ware daher diesen Kampf so zu mäßigen, daß er ohne Untergang der einen Seite sich in's Gleiche stellte; dieß ist aber den Mensschen nicht gegeben und Gott scheint es auch nicht zu wollen.

Welche Erziehungsart ist für die beste zu halten? Antwort: die der Sphrioten. Als Insulauer und Seefahrer nehmen sie ihre Knaben gleich mit zu Schiffe und lassen sie im Dienste heranfrabeln. Bie sie etwas leisten, haben sie Theil am Gewinn; And so tummern sie sich schon um Hanbel, Kausch und

und Bente, und et kilden fichte tachtigften Rusten: und Seefahrer, die flügften Sandelslente und verwegensten Piraten. Aus einer folden Masse Bunen benn fteilich Selden hervortreten, die den verderblichen Brander mit eigener Sand an das Abmiralschiff der feinblichen Flotte festlämmern.

Miles Wortreffliche beschräntt und für einen Mugenblie, indem mir und demfetben nicht gewachsen fühlen; nur insofern wir es nacher in unsere Cultur aufnehmen, es unsern Geist: und Gemuthe-Kräften aneignen, wird es uns lieb und werth.

Rein Bunder, daß wir und alle mehr ober wer niger im Mittelmäßigen gefallen, weil es und in Rube läßt; es gibt das behagliche Gefühl als wenn man mit feines Gleichen umginge.

Das Gemeine muß man nicht rugen, bein bas bleibt fich ewig gleich.

Bir tonnen einem Diberfpruch in und felbft nicht entgeben; wir muffen ihn auszugleichen fuchen. Benn und andere widerfprechen, bas geht und nichts an, bas ift ihre Sache.

Es ift fo viel gleichzeitig Tuchtiges und Ereff= Liches auf der Welt, aber es berührt fich nicht. Beiche Aegierung die befte fep? Diejenige bie und lebrt und felbft gu regieren.

Dociren kannst du tuchtiger freilich nicht, es ist, wie das Predigen, durch unsern Bustand geboten, wahrhaft nublid, wenn Conversation und Katechisation sich anschließen, wie es auch ursprumg-lich gehalten wurde. Lehren aber kannst du und wirst du, das ist: wenn That dem Urtheil, Urtheil der That zum Leben hilft.

Gegen die brey Einheiten ift nichts zu fagen wenn bas Sujet fehr einfach ift; gelegentlich aber werben breymal brey Einheiten, gludlich versichlungen, eine fehr angenehme Wirkung thun.

Benn die Manner fich mit ben Beibern ichleppen, fo werben fie fo gleichsam abgesponnen wie ein Boden.

Es fann wohl fepn, daß der Menich durch offentliches und hausliches Gefchiet zu Zeiten graflich gedroschen wird; allein das rudsichtlose Schiefal, wenn es die reichen Garben trifft, zerluittert nur daß Stroh, die Körner aber spuren nichts davon und springen lustig auf der Tenne hin und wieder, unbekummert ob sie zur Muhle, ob sie zum Saatfeld wandern.

Arben von Feversham, Shatfpeare's Jugenbarbeit. Es ift ber gange reintreue Ernft bes Auffassens und Wiebergebens, ohne Spur von Rudficht auf ben Effect, volltommen bramatisch, gang untheatralisch.

Shaffpeare's trefflichften Theaterftuden mangelt es hie und ba an Facilitat: fie find etwas mehr als fie fenn follten, und eben befhalb beuten fie auf den großen Dichter.

Die größte Bahrscheinlichteit der Erfullung läßt noch einen Zweisel zu; daher ift das Sehoffte, wenn es in die Wirklichteit eintritt, jederzeit überraschend.

Allen andern Runften muß man etwas vorgeben, ber griechischen allein bleibt man ewig Schuldner.

Vis superba formae. Ein schönes Bort von Johannes Secundus.

Die Sentimentalität der Englander ift humoristisch und gart, der Franzosen populär und weinerlich, der Deutschen nate und realistisch.

Das Absurde mit Geschmad bargeftellt, erregt Widerwillen und Bewunderung.

Bon ber beften Gefolfchaft fagte man: ihr Gesprach ift unbarichtenb, ihr Schweigen bilbenb.

Don einem bedentenden frauenzimmerlichen Gebichte fagte jemand, es habe mehr Energie als Enthusiasmus, mehr Charafter als Gehalt, mehr Rhetorif als Poesse und im Ganzen etwas Mann: tinbes.

Es ift nichts schredlicher als eine thatige Un= miffenheit.

Schönheit und Geift muß man entfernen, wenn man nicht ihr Anecht werben will.

Der Musticismus ift die Scholaftit des Sera gens, die Dialettit des Gefühle.

Man foort bie Alten, wie man bie Rinber fcont.

Der Alte verliert eins der größten Menfchenrechte, er wird nicht mehr nan feines Gleichen beuntheilt.

Es ist mir in den Wissenschaften gegangen wie Einem der fruh auffteht, in der Dammrung die Morgenrothe, sodann aber die Sonne ungeduldig erwartet, und doch, wie sie hervortritt, geblendet wird.

Man streitet viel und wird viel streiten über Rugen und Schaden der Bibelverbreitung. Mir. ist tiar: schaden wird sie wie bidber, dogmatisch und phantaftisch gebraucht; nuhen wie bieber, bibattisch und geschlivell aufgenommen.

Grofe, von Ewigteit her, ober in ber Beit entwidelte, urfprungliche Arafte wirten unaufhaltfam, ob nugend ober schadend, bas ift zufällig.

Die Idee ist ewig und einzig; buf wir auch den Plural brauchen ift nicht mobigethan. Alles was wir gewahr werden und wovon wir reden touenen, sind nur Manisestationen der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und infosern ift die Idee selbst ein Begriff.

Im Mesthetischen thut man nicht mohl, zu sagen; die Idee des Schonen; badurch vereinzelt
man das Schone, das doch einzeln nicht gedacht
werden kann. Bom Schonen kann man einen Begriff haben und dieser Begriff kann überliesert
werden.

Die Manisestation der Idee als des Schonen ist eben so flüchtig, als die Manisestation des Erhabenen, des Geistreichen, des Lustigen, des Lächer-lichen. Dieß ist die Ursache, warum so schwet barüber zu reben ist.

Mecht afthetisch = bidattisch tönnte man sepn, wenn man mis seinen Schülern an allem Empsindungs-werthen vorüberginge, oder es ihnen zubrächte im Moment wo es culminirt und sie höcht empfang-lich sind. Da aber diese Forderung nicht zu erstüllen ist, so mußte der höchte Stolz des Katheder-lehrers sepn, die Begriffe so vieler Manisestationen in seinen Schülern dergestalt zum Leben zu bringen, daß sie für alles Sute, Schöne, Große, Wahre empfänglich wurden, um es mit Freuden aufzusaffen, wo es ihnen zur rechten Stunde begegnete. Ohne daß sie es merkten und wüßten, wäre somit die Grundidee, woraus Alles hervorgeht in ihnen lebendig geworden.

Bie man gebilbete Menichen fieht, fo findet man, daß sie nur fur Eine Manifestation des Urwesens, ober doch nur für wenige empfänglich sind, und das ist schon genug. Das Kalent entwickelt im Praktischen alles und braucht von den theorestischen Einzelnheiten nicht Notiz zu nehmen: der Musicus kann ohne seinen Schaden den Bildhauer ignoriren und umgekehrt.

Man foll fich alles prattifch benten und beß= halb auch dahin trachten, daß verwandte Mani= festationen ber großen Idee, insofern fie durch Men= schen zur Erscheinung tommen sollen, auf eine ge= horige Beise in einander wirten. Mahlerep, Pla= ftit und Mimit stehen in einem unzertrennlichen Bezug; doch muß der Künftler, zu dem einen berufen, sich hüten, von dem andern beschäbigt zu werden: der Bildhauer kann sich vom Mahler, der Mahler vom Mimiker verführen lassen und alle drep können einander so verwirren, daß keiner derselben auf den Kußen stehen bleibt.

Die mimische Tangtunst murbe eigentlich alle bildenden Runste zu Grunde richten und mit Recht. Glücklicher Weise ist der Sinnenreiz, den sie bewirtt, so flüchtig, und sie muß um zu reizen ins Uebertriebene geben. Dieses schreckt die übrigen Runsteller glücklicher Weise sogleich ab; boch können sie, wenn sie klug und vorsichtig sind, viel dabei lernen.

## Vierte Abtheilung.

Madame Roland, auf dem Blutgerufte, verlangte Schreibzeug, um die ganz besondern Gedanten aufzuschreiben, die ihr auf dem letten Wege vorgeschwebt. Schade daß man ihr's versagte; denn am Ende des Lebens geben dem gefaßten Geifte Gedanken auf, bisher undenkbare; sie find wie selige Damonen, die sich auf den Sipfeln der Bergangenheit glänzend niederlassen. Man fagt sich oft im Leben daß man die Bielsgeschäftigkeit (nolongapperon) vermeiden, bestonders, je alter man wird, sich besto weuiger in ein neues Geschäft einlassen solle. Aber man hat gut reden, gut sich und Anderen rathen. Anter werden heißt selbst ein neues Geschäft antreten; alle Berhältnisse verändern sich, und man muß entweder zu handeln ganz aufhören, oder mit Bilslen und Bewustsopn das neue Kollensach übersnehmen.

Große Talente find felten, und felgen ift es daf fie fich felbst erfennen; nun aber hat traftiges unbewnstes Sandeln und Sinnan so hochst erfren: Liche als unerfrenliche Folgen, und in foldem Conflict schwindet ein bedeutendes Leben vorüber. Sievon ergeben sich in Medwins Unterhaltung en so mertwurdige als traurige Beifpiele.

Nom Abfoluten in theoretischem Sinne mag' ich nicht zu reden; behaupten aber barf ich: daß wer es in der Erscheinung anerkannt und immer im Ange behalten hat, sehr großen Gewinu bavon ersfahren mirb.

In der Idee leben heißt das Unmögliche bes handeln als wenn es möglich ware. Mit bem Charafter hat es diefelbe Bewandeniß; troffen beide zusammen, so entstehen Ereignisse worüber die Belt vom Erstaunen fic Jahrtausonde nicht erbolen tann.

Napoleon ber gang in ber Ibee lebte, fonnte fie boch im Bewußtseyn nicht erfassen; er laugnet alles Ibeelle durchaus und spricht ihm jede Birklichkeit ab, indessen er eifrig es zu verwirklichen trachtet. Einen folden innern perpetuirz lichen Wiberspruch tann aber sein klarer, unbestechlicher Verstand nicht ertragen, und es ist hocht wichtig, wenn er, gleichsam genothigt, sich darüber gar eigen und anmuthig ausbruckt.

Er betrachtet die Idee als ein geistiges Wefen, das zwar keine Realitat hat, aber wenn es verstiegt ein Residuum (Caput mortuum) zurudlaßt, dem wir die Wirklichkeit nicht ganz absprechen können. Wenn dieses und auch starr und materiell genug scheinen mag, so spricht er sich ganz anders aus, wenn er von den unaushaltsamen Folgen seines Lebens und Treibens mit Glauben und Jutrauen die Seinen unterhalt. Da gesteht er wohl gern: daß Leben Lebendiges hervorbringe, daß eine grundliche Befruchtung auf alle Zeiten hinauswirke. Er gefällt sich zu bekennen, daß er dem Weltgange eine frische Anregung, eine neue Richtung gegezben habe.

Sochft bemertenewerth bletbt es immer, baf Menfchen, beren Perfonlichteit faft gang Bee ift,

sich so äußerst vor dem Phantastischen scheuen. So war hamann, dem es unerträglich-schien, wenn von Dingen einer andern Welt gesprochen wurde. Er drückte sich gelegentlich darüber in einem gewissen Paragraphen aus, den er aber, weil er ihm unzulänglich schien, vierzehnmahl variirte und sich doch immer wahrschelnlich nicht genug that. Zwep von diesen Versuchen sind und übrig geblieben; einen dritten haben wir selbst gewagt, welchen hier abbrucken zu lassen wir durch Obenstehendes veranlaßt sind.

Der Menich ift ale mirklich in die Mitte einer wirklichen Welt gefett und mit folden Organen beaabt, daß er das Wirkliche und nebenbei bas Mögliche erfennen und bervorbringen fann. gefunden Menfchen haben die Ueberzeugung ihres Dafevne und eines Dafevenden um fie ber. Inbeffen gibt es auch einen boblen Rleck im Gebirn, b. b. eine Stelle wo fich tein Gegenftand abfpiegelt, wie benn auch im Auge felbst ein Kledchen ift bas nicht fieht. Wird ber Menich auf biefe Stelle befondere aufmertfam, vertieft er fich barin, fo verfallt er in eine Geiftesfrantheit, abnet bier Dinge aus einer anbern Belt, bie aber eigentlich Undinge find und weder Gestalt noch Begrangung baben, fondern ale leere Nacht-Raumlichfeit angfligen und ben ber fic nicht logreißt mehr als gepenfterhaft verfolgen.

Kriedrich von Raumer, Gefchichte ber Sobenftaufen. Die vier ftarten Banbe habe bebaglich in furger Beit nach einanber weggelefen, burdaus mit Dantgefühl gegen ben Berfaffer. In meinen Jahren ift es angenehm, wenn die einzelnen, por langer Beit bei und porübergegangenen verblichenen Gefvenfter auf einmal fich frifc jufam= mennehmen und in lebensluftigem Gange por und vorübergieben. Bericollene namen ericeinen auf einmal in darafteriftifder Geftalt, jufammenbangende Thaten, bie fich im Gebachtniß meift um Eine Rigur versammelten und baburch ihres Ber= tommens, ihrer Folgen verluftig gingen, foliegen fich por = und rudwarte faflich an, und fo fcheint ber Unfinn bes Beltwefens einige Bernunft gu gewinnen. Die turge Darftellung biefes Werte in bem literarischen Conversationsblatt war hierauf bocht angenehm und belebrend.

Das Buch wird viele Lefer finden, man muß fich aber ein Geseh machen nicht nach neuster Art momentsweise zerstückt zu lesen, sondern Tag für Tag sein Pensum zu absolviren; welches so leicht wird bei der schicklichen Abtheilung in Capitel, und der Versammlung in Massen, wodurch wir uns unzerstreut mit dem Ganzen vorwarts bewegen.

Satte ich jungen Mannern gu rathen, die fich hoberer Staatstunft und alfo dem diplomatischen gache widmen, so wurde ich Ihnen es als Sande buch anruhmen, um sich daraus zu vergegenwärs

tigen wie man ungahlige Facta fammelt, ind gulebt fich feibst eine Ueberzeugung bilget. Diese Ueberzeugung bilget. Diese Ueberzeugung kann freilich nicht historisch werden, denn man wird ihr irgend einmal kritisch widersprechen; wie sie aber praktisch wird, so zeigt sich aus einem glücklichen Exfolg daß man recht gedacht hat.

Wachlers Handbuch ber Geschichte ber Literatur, neufte Ausgabe, gibt mir die angenehmfte Unterhaltung. Da man sich denn boch in einem langen Leben mit allseitiger Literatur beschäftigte, so scheint es bei'm Lesen dieses Werts man lebe zum zweptenmale, freilich um vieles beguemer.

Mie wenig von dem Geschenen ist geschrieben worden, wie wenig von dem Geschriebenen gerettet! Die Literatur ist von Saus aus fragmentarisch, sie enthält nur Densmale des menschlichen Geistes insofern sie in Schriften verfaßt und zulett übrig geblieben sind.

Und doch bei aller Unvollständigkeit des Literars wesens finden wir tausendfältige Wiederholung, worand hervorgeht wie beschränkt des Menschen Geist und Schickal sep.

Da wir benn boch zu biefer allgemeinen Beltberathung als Affesforen, obgleich sine voto, berufen find und wir uns von den Zeitungeschreibern tage tiglich referiren laffen: fo ift es ein Glud auch and ber Borzeit tuchtig Referirende zu finden. Für mich find von Raumer und Wachler in den neuften Tagen bergleichen geworden.

Die Frage: wer hoher fieht, der Sistorifer ober ber Dichter? barf gar nicht aufgeworfen werden; sie concurriren nicht mit einander, so wenig als der Bettläufer und der Faustlämpfer. Jebem gebührt seine eigene Krone.

Die Pflicht des historiters ist zwiesach: erst geigen sich selbst, dann gegen den Lefer. Bei sich selbst muß er genau prufen was wohl geschehen sepn könnte, und um des Lesers willen muß er sestschen was geschehen sep. Wie er mit sich selbst handelt, mag er mit seinen Collegen ausmachen, das Aublieum muß aber nicht in's Geheimniß hineinsehen, wie wenig in der Geschichte als entschieden ausgemacht kann angesprochen werden.

Es geht und mit Buchern wie mit neuen Bekanntschaften. Die erste Zeit sind wir hoch vergungt, wenn wir im Allgemeinen Uebereinstimmung sinden, wenn wir und an irgend einer hauptseite unserer Eristenz freundlich berührt sublenz bei näherer Bekanntschaft treten alsdann erst die Differenzen hervor, und da ist denn die hauptsache eines vernünftigen Vetragens, daß man nicht, wie etwa in der Jugend geschieht, sogleich gurudschaus bere, sondern daß man gerade das Uebereinstims mende recht fest halte, und sich über die Differens zen volltommen auftlare, ohne sich deshalb vereinis gen zu wollen.

Eine folde freundlich : belehrende Unterhaltung ift mir burd Stiebenroth's Ofvoologie ge-Mlle Wirfung bes Meußern auf's Innere tragt er unvergleichlich vor, und mir feben bie Belt nochmals nach und nach in und entfteben. Aber mit ber Gegenwirfung bes Innern nach außen gelingt es ibm nicht eben fo. Der Entelechie, die nichts aufnimmit obne fich's burd eigene Buthat anqueianen, laft er nicht Berechtigfeit miberfahren, und mit bem Genie will es auf biefem Weg gar nicht fort; und wenn er bas Ideal and der Erfah= rung abzuleiten bentt und fagt, bas Rind ibea= lisirt nicht, so may man autworten, bas Kind geugt nicht: benn gum Gewahrmerben bes Ideel= len gebort auch eine Dubertat. - Doch genug, er bleibt und ein werther Gefell und Gefährte und foll nicht von unferer Seite fommen.

Ber viel mit Aindern lebt, wird finden daß feine außere Einwirfung auf fie ohne Gegenwirfung bleibt.

Die Gegenmirfung eines vorzüglich kindlichen Welens ift fogar leibenschaftlich; bas Eingreifen tuchtig.

Defhalb leben Kinder in Schnellurtheilen, um nicht zu sagen in Borurtheilen; denn bis das schnell aber einseitig Gefaste sich auslöscht um einem Allgemeinern Plat zu machen, erfordert es Zeit. hierauf zu achten ist eine der größten Pflichten des Erziehers.

Ein zwenjahriger Anabe hatte bie Geburtetagsfeier begriffen, an ber feinigen die bescheerten Gaben mit Dant und Freude fich zugeeignet, nicht weniger bem Bruber die seinigen bei gleichem Feste gegonnt.

Hieburch veranlaßt fragte er am Beihnachtsabend, wo fo viele Gefchenke vorlagen: mann benn fein Beihnachten tomme? Dieß allgemeine Feft zu begreifen war noch ein ganzes Jahr nothig.

Die große Schwierigkeit bei psychologischen Reflexionen ift, daß man immer das Innere und Neußere parallel, oder vielmehr versichten betrachten muß. Es ist immerfort Systole und Diastole, Einathmen und Ausathmen des lebendigen Wesens; kann man es auch nicht aussprechen, so beobachte man es genau und merke darauf.

Mein Berhaltniß zu Shiller grundete fich auf die entschiedene Richtung beider auf Einen Zweck, unsere gemeinsame Thatigkeit auf die Berschieden-heit der Mittel, wodurch wir jenen zu erreichen Krebten.

etwa in der Jugend geschieht, sogleich zuruckschaus bere, sondern daß man gerade das Uebereinstims mende recht fest halte, und sich über die Differens zen volltommen auftlare, ohne sich deshalb vereinis gen zu wollen.

Eine folde freundlich : belehrende Unterhaltung ift mir burd Stiedenroth's Divoologie geworden. Alle Wirfung bes Neugern auf's Innere tragt er unvergleichlich vor, und mir feben bie Welt nochmals nach und nach in und entstehen. Aber mit ber Gegenwirtung bes Innern nach außen gelingt es ibm nicht eben fo. Der Entelechie, die nichts aufnimmit obne fich's burch eigene Buthat anqueianen, laft er nicht Berechtigfeit miberfahren. und mit bem Genie will es auf biefem Weg-gar nicht fort; und wenn er bas Ideal aus ber Erfah= rung abzuleiten benft und fagt, bas Rind ibea= lifirt nicht, fo mag man autworten, bas Rind geugt nicht: benn jum Gemahrmerben bes 3beel= len gebort auch eine Dubertat. - Doch genug, er bleibt und ein werther Gefell und Gefahrte und foll nicht von unferer Seite fommen.

Ber viel mit Kindern lebt, wird finden baß feine außere Einwirfung auf fie ohne Gegenwirfung bleibt.

Die Gegenmirfung eines vorzuglich findlichen Wesens ift fogar leibenschaftlich; bas Eingreifen tuchtig.

Deshalb leben Kinder in Schnellurtheilen, um nicht zu fagen in Vorurtheilen; denn bis das schnell aber einseitig Gefaste sich auslöscht um einem Allgemeinern Plat zu machen, erfordert es Zeit. hierauf zu achten ist eine der größten Pflichten des Erziehers.

Ein zwenjähriger Anabe hatte bie Geburtstagsfeier begriffen, an der seinigen die bescheerten Gaben mit Dank und Freude sich zugeeignet, nicht weniger dem Bruder die seinigen bei gleichem Feste gegonnt.

Siedurch veranlaßt fragte er am Beihnachtsabend, wo fo viele Gefchenke vorlagen: mann denn fein Beihnachten tomme? Dieß allgemeine Feft zu begreifen war noch ein ganzes Jahr nothig.

Die große Schwierigkeit bei psphologischen-Reflexionen ist, daß man immer das Innere und Neußere parallel, oder vielmehr verstochten betrachten muß. Es ist immerfort Systole und Diastole, Einathmen und Ausathmen des lebendigen Wesens; kann man es auch nicht aussprechen, so beobachte man es genau und merke darauf.

Mein Berhaltniß ju Schiller grundete fich auf bie entschiedene Richtung beider auf Einen Zwed, unsere gemeinsame Thatigfeit auf die Berschiedensheit der Mittel, wodurch wir jenen zu erreichen frebten.

Bei einer gurten Differeng, bie einst zwischen und zur Sprache fam, und woran ich durch eine Stelle feines Briefe wieder erinnert werde, macht' ich folgende Betrachtungen:

Es ist ein großer Unterschied, ob ter Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht, oder im Besondern das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsicht Allegorie, wo das Besondere nur als Beispiel, als Erempel des Allgemeinen gilt; die letztere aber ist eigentlich die Natur der Poese; sie spricht ein Besonderes aus, ohne an's Allgemeine zu deuten, oder darauf hinzuweisen. Wer nun dieses Besondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder erst spät.

Bindifdmann, über Etwas bas ber Seilfunft Roth thut.

Der Verfasser hat seinen Lefern die Ein: und Nebersicht dieses Wertes nicht leicht gemacht; der Wortrag läuft von Anfang bis zu Ende mit wenisgen Pausen fort, weder Bücker noch Capitel, noch Marginalien weisen und zurechte; hat man sich denn aber zulest durch und herausgesunden, so erstaunt man zu bemerten, daß es ganz in Aeg ppstisch em Sinne geschrieben sep, daß man nämlich ein Priester seyn mitste um sich vollsommen küchtiger Arzt zu bewähren.

Die Gefcichte freilich belehrt und eines Andern, benn fo fagt 2B achler im erften Theile Geite 152:

"Die Medicin, lange ausschließliches Gigenthum ber Briefter, namentlich ber Adfleviaden in Theffalien, fing allmablich an, ihre enge Berbinbung mit bem religiofen Ueberglauben aufzugeben. als fie jum Theil von Jonifden Philosophen in ben Rreis ihrer Untersuchungen über bie Natur ber Dinge aufgenommen murbe. Dothagoras tog fie in bas Gebiet ber Staatsfunft unb Gefebgebung und berudfichtigte befonders bie Diatetif. Unter feinen Soulern übten mehrere, ale Deriodeuten. die Beilfunde aus: ber Krotoniate Alfmaion und Empedotles ftellten Koridungen über Beugungs= theorie und einzelne Theile ber Phyfiologie an, und bas gefcab auch von einigen Philofophen ber neueren Eleatischen Schule und von Anaragoras. Go naberte fich die Alleingultigfeit ber medicinischen Tem= pelmeisheit ihrem Ende. Die Astlepiaden fingen an ibre Erfabrungen auf Grunbfabe aurudaufibren und es entstanden bie empirifche Soule in Ani= bos und die philosophische in Ros.

"Aus dieser Soule in Ros ging der Schöpfer der wiffenschaftlichen Medicin hervor, Sippofrates von der Insel Ros, ein Astlepiade, der berühmteste unter sieben gleichnamigen Mannern dieses Geschlechts. Er bildete sich auf weiten Neisen und barch Studium der Philosophie u. s. w." Auch die

folgende Stelle wird Liebhabern ber Beisheit nachbrudlich empfohlen.

Den einzelnen Berkehrtheiten bes Tage fonte man immer nur große weltgefcichtliche Maffen entgegenfeben.

heinroth's Anthropologie.

Die vielen Vorzüge, die man diesem Werk auch zugesteht, zerstört der Verfasser selbst indem er über die Gränzen hinausgeht die ihm von Gott und der Natur vorgeschrieben sind. Auch wir sind allerdings überzeugt daß der Anthropolog sein Menschenkind bis in die Vorhöfe der Religion sühren könne, durse, musse, aber nicht weiter als bis dahin, mo ihm der Dichter begegnet und sich andächtig vernehmen läßt.

In unfere Bufens Reine wohnt ein Streben. Sich einem Sobern, Reinern, Unbefannten And Dankbarteit freiwillig hinzugeben,. Entrathselnd fich den ewig Ungenannten; Wir heißen's Frommsepn —

Wenn ich mich in einer mittleren ober großem Stadt umfebe und bemerke wo denn die Menschawfich hinwenden um ihren Abend zuzuhringen, fo. findet fich immer bag man dabin gehe wo men gunsend begrüßt wird, wo man gerne hort aud-

gehört wird, wo man bei'm gefelligen Gefprich und Spiel immer gemiß ift feine Partie gu finden.

In diesem Sinne hab' ich mich mit dem Literarischen Conversationed blatt befreundet, das freilich nur als Conversationeh est bei mir einzutreten verpflichtet ist. An Zerstreuung läßt es uns die Welt nicht sehlen; menn ich lese, will ich mich sammeln und nicht, wie jener Gultan von Indien, durch abgerupfte Mährchen hingehalten senn.

Freundschaft tann fich bloß praktisch erzeugen, praktisch Dauer gewinnen. Reigung, ja foger Liebe, hilft alles nichts zur Freundschaft. Die mahre, die thätige, productive besteht darim, daß wir gleichen Schritt im Leben halten, daß der Freund meine Zwede billigt, ich die feinigen und daß wir so unverrückt zusammen fortgehen, mie auch sonst die Differenz unferer Dent = und Lexbendweise senn möge.

In ber zwenhundert und vierzigften Rummerbes biefjahrigen Conversationeblattes (1825) erschien mir besonders willsommen der bort eingelegte Brief. Er war mir so ruhrend als ausmunternd. Gleichgestimmt mit dem Berfaffer sprachich bautbar dagegen aus;

Das Bargiglichfte mas mir burd Mittheilung:

Atterer Briefe gewinnen, ist: und in einen früheven, vorübergegangenen, nicht wiederkehrenden Bustand unmittelbar verseht zu sehen. Hier ist nicht Relation noch Erzählung, nicht schon durchgedachver und durchgemeinter Bortrag; wir gewinnen eine klare Anschauung jener Gegenwart, wir lassen auf und einwirken wie von Person zu Person.

Benn nun dieses aber für alle Zukunft gilt, so bebeuten folche Documente doch am meisten, ein für allemal, demjenigen der solche Zeit mit ver-ledte; alter oder jünger, er wird in jenen Zuftand zurückgeseht, wohin Gefühl, Einbildungstraft, Erinnerungsgabe ihn kaum so lebhaft wieder hinstellen könnte.

Man lese gedachten Brief und febe, wie ein damals jungerer, nun in Jahren gleichfalls beransgetommener jene gleichzeitigen alteren Manner am besten versteht, und sich selbst überzeugt wie er nach und nach in eine hohe Eultur hineingewachsen sev.

Dieser unbekannte Freund erhöht meinen Muth bei bem schwierigen Geschäft einer Redaction meines Brieswechsels mit Schiller. Ich werde sie auch um seinetwillen beeilen und ihm zu Liebe last ich meine Briese von 1802 in diesem Hefte (Runst und Alterthum 5ten Bandes 2tes Heft) abbrucken. Er wird sie nun mit den Schillerischen von diesem Jahre verschränken und sich in Gefühlen, Beobachtungen und Betrachtungen gar gestärkt finden.

Bugleich ersuch' ich ihn bas Borspiel Bas wir bringen unmittelbar barauf zu lefen, und jene Beit wird vor ihm lebendig aufgehen, besonders wenn er, was wohl möglich wäre, jener Borstellung persönlich beigewohnt hatte.

## Funfte Abtheilung.

Die Geheimnisse der Lebenspfade darf und kann man nicht offenbaren; es gibt Steine des Unstoßes über die ein jeder Wanderer stolpern muß. Der Poet aber deutet auf die Stelle hin.

Es ware nicht der Muhe werth siebzig Jahr alt zu werden, wenn alle Weisheit der Welt Thorheit ware vor Gott.

Das Wahre ift gottahnlich; es erscheint nicht unmittelbar, wir muffen es aus feinen Manifestationen errathen.

Der achte Schuler lernt aus dem Befannten bas Unbefannte entwideln und nabert fich dem Meifter.

Aber die Menfchen vermögen nicht leicht ans bem Betannten bas Unbefannte ju entwideln;

benn fle wiffen nicht, daß ihr Berftanb eben folche Runte wie bie Natur treibt.

Denn bie Gotter lehren uns ihr eigenstes Wert nachahmen; boch wiffen wir nur was wir thun, ertennen aber nicht was wir nachahmen.

Alles ift gleich, alles ungleich, alles nublich und icablich, fprechend und frunm, vernünftig und unvernünftig. Und mas man von einzelnen Dingen bekennt, widerspricht fich oftere.

Denn bas Gefet haben die Menfchen fich felbft auferlegt, ohne zu miffen über mas fle Gefete gaben; aber die Natur haben alle Gotter geordnet.

Mas nun die Menschen gesetht haben das will nicht paffen, es mag recht aber unrecht sepn; was aber die Gotter seten, das ist immer am Plat, recht oder unrecht.

Ich aber will zeigen, daß die befannten Runfte der Menfchen naturlichen Begebenheiten gleich find, die offenbar oder geheim vorgeben.

Bon ber Art ift die Beiffagekunft. Sie erten= neb aus dem Offenbaren-das Berborgene, aus dem Gegenwärtigen das Zukünftige, aus dem-Todten das Lebendige, und den Sinn des Sinniofen. So erkennt ber Unterrichtete immer recht bie Natur bes Menfchen; und ber Ununterrichtete fieht fie balb fo, balb fo an, und jeder ahmt fie nach feiner Beife nach.

Wenn ein Mann mit einem Weibe gusammenstrifft und ein Anabe entsteht, so wird aus etwas Bekanntem ein Unbekanntes. Dagegen wenn ber buntle Geift des Anaben die deutlichen Dinge in sich aufnimmt, so wird er zum Mann und lernt aus dem Segenwärtigen das Jukunftige erkennen.

Das Unsterbliche ist nicht dem sterblichen Lebens den zu vergleichen, und dach ist auch das bloß Lesbende verständig. So weiß der Magen recht gut, wenn er hungert und durstet.

So verhalt fich bie Wahrfagerfunft gur menfchlichen Ratur. Und beide find bem Ginfichtsvollen immer recht; bem Befchrantten aber erscheinen fie Sald fo, bald fo.

In der Schmiede erweicht man das Eisen, instem man das Feuer andlast und dem Stabe seine aberfüsige Nahrung nimmt; ist er aber rein gesworden, dann schlägt man ihn und zwingt ihn, und durch die Nahrung eines fremden Wassers wird er wieder ftart. Das widerfährt auch dem Menschen von seinem Lehrer.

Da mir überzeugt find, daß berjenige ber bie intellectuelle Welt beschaut und bes mahrhaften Intellects Schönheit gewahr wird, auch wohl ihren Bater, der über allen Sinn erhaben ist, bemerten könne: so versuchen wir denn nach Araften einzussehen, und für und selbst auszudruden — in sofern sich bergleichen beutlich machen läßt — auf welche Weise wir die Schönheit des Geistes und der Welt anzuschauen vermögen.

Nehmet an daher: zwep steinerne Massen seven neben einander gestellt, deren eine roh und ohne kunktliche Bearbeitung geblieben, die andere aber burch die Aunst zur Statue, einer menschlichen ober göttlichen, ausgebildet worden. Wäre es eine göttliche, so möchte sie eine Grazie ober Muse vorstellen; wäre es eine menschliche, so durfte es nicht ein besonderer Mensch seyn, vielmehr irgend einer ben die Aunst aus allem Schonen versammelte.

Euch wird aber ber Stein, ber burch bie Kunft jur schonen Gestalt gebracht worden, alsobalb schon erscheinen; boch nicht weil er Stein ist, benn sonst wurde bie andere Masse gleichfalls für schon gelten, sondern baher daß er eine Gestalt hat, welche die Kunst ihm ertheilte.

Die Materie aber hatte eine folche Geftalt nicht, fonbern biefe mar in bem Erfinnenben fruher als

sie zum Stein gelangte. Sie war jedoch in dem Künstler nicht weil er Augen und Hände hatte, sondern weil er mit der Aunst begabt war.

Also war in der Aunft noch eine weit größere Schönheit; benn nicht die Gestalt, die in der Kunst, rubet gelangt in den Stein, sondern dorten bleibt sie und es gehet indessen eine andere geringere herz vor, die nicht rein in sich selbst verharret, noch auch wie sie der Kunstler wünschte, sondern insefern der Stoff der Kunst gehorchte.

Wenn aber die Aunst dasjenige, was sie ist und besist auch hervorbringt, und das Schone nach der Vernunft hervorbringt, nach welcher sie immer handelt, so ist diese fürwahr diejenige die mehr und wahrer eine größere und trefflichere Schonheit der Kunst besist, volltommener als alles was nach außen hervortritt.

Denn indem die Form, in die Materie hervorschreitend, schon ausgedehnt wird, so wird sie
schwächer als jene welche in Einem verharret.
Denn was in sich eine Entsernung erduldet, tritt
von sich selbst weg: Stärke von Stärke, Barme
von Barme, Kraft von Kraft; so auch Schönheit
von Schönheit. Daher muß das Birkende tress
licher sepn als das Gewirkte. Denn nicht die Urmusst macht den Muster, sondern die Must, und

bie überfinnkliche Mufit boingt die Mufit in finn-

Bollte aber jemand die Kunste verachten, weil sie der Natur nachahmen, so läßt fich darauf antsmorten, bag die Naturen auch manches Andere nachahmen; daß ferner die Kunste nicht das geradezu nachahmen was man mit Augen siehet, sondern auf jenes Vernünftige zurückgehen aus welchem die Natur bestehet und wornach sie handelt.

Ferner bringen auch die Runfte vieles aus sich selbst hewor und fagen anderseits manches hinzu was ber Natur an Bolltommenheit abgehet, indem fie die Schönheit in sich selbst haben. So
Connte Phibias den Gott bilben, ob er gietch nichts finnlich Erblickliches nachabute, sondern sich einen solchen in den Sinn faste wie Bene selbst erscheinen murbe, wenn er unsern Augen begegnen indete.

Man kami den Idealisten atter und neuer Beit nicht verargen, wenn sie so lebhaft auf Beberzigung des Einen dringen woher alles entspringt und worauf alles wieder zurückzufähren ware. Denn freilich ist das belebende und vedunde Princip in der Erscheinung devgestalt derdrängt, das es sich kaum zu retten weiß. Allesn wir verkürzen uns an der andern Seite wieder, wenn wir das Kormende und die höhere Korm selbst

in eine vor unferm aufern und innern Sinn ver: femindende Einheit guruchtbrangen.

Wir Menschen find auf Andbehnung und Bewogung angewiesen; diese beiden allgemeinen Formen find es, in welchen sich alle übrigen Formen,
besonders die sinnlichen, offenbaren. Eine geiflige Form wird aber keineswege verkürzt, wonn sie in der Erscheinung hervortritt, vorundgesetzt daß ihr Hervortreten eine wahre Zeugung, eine wahre Fortpflanzung sep. Das Gezeugte ist nicht geringer als das Zeugende, ja es ist der Bortheil lebendiger Zeugung, daß das Gezeugte vortrefflicher sepn kann als das Zeugende.

Diefes weiter auszuführen und vollkommen ansichaulich, ja mas mehr ist durchaus praktisch gu machen, würde von wichtigen Belang sehn. Eine umständliche folgerechte Ausführung aber möchte den hörern übergroße Ausmerksamkeit zumuthen.

Was einem angehört wird man nicht los und wenn- man es wegwürfe.

Die neueste Philosophie unserer mestichen Rachbarn gibt ein Beuguiß, daß der Mensch, er gebärde sich mie er wolle, und so auch gange Nationen, immer wieder jum: Angebornen zurudkehren. Und wie wollte das anders senn, da ja dieses feine Natur und Lebensweise bestimmt? Die Franzosen haben dem Materialismus entfagt und den Uranfängen etwas mehr Geist und
Leben zuerkannt; sie haben sich vom Sensualismus losgemacht und den Tiefen der menschlichen
Natur eine Entwickelung aus sich selbst zugestanden;
sie lassen in ihr eine productive Kraft gelten und
suchen nicht alle Kunst aus Nachahmung eines gewahrgewordenen Neußern zu erklären. In solchen
Richtungen mögen sie beharren.

Eine eflettische Philosophie tann es nicht geben, wohl aber eflettische Philosophen.

Ein Efleftiter aber ist ein jeber, ber aus bem was ihn umgibt, aus bem was sich um ihn ereigenet, sich basjenige aneignet was seiner Natur gemaß ist; und in diesem Sinne gilt alles was Bilbung und Fortschreitung heißt, theoretisch ober praktisch genommen.

Amen eklektische Philosophen könnten bemnach bie größten Wibersacher werden, wenn sie, antagonistisch geboren, jeder von seiner Seite sich aus
allen überlieferten Philosophien dasjenige aneignete was ihm gemäß ware. Sehe man doch nur
um sich her, so wird man immer sinden, daß jeder
Mensch auf diese Beise verfährt und deshalb nicht
begreift, warum er andere nicht zu seiner Meinung bekehren kann.

Sogar ift es felten, baß jemand im hochsten Alter sich felbst bistorisch wird, und daß ihm die Mitlebenden historisch werden, so daß er mit niemanden mehr controvertiren mag noch kann.

Besieht man es genauer, so findet sich, daß dem Geschichtschreiber selbst die Geschichte nicht leicht historisch wird: denn der jedesmalige Schreiber schreibt immer nur so als wenn er damals selbst dabei gewesen ware; nicht aber was vormals war und damals dewegte. Der Chronitenschreiber selbst deutet nur mehr oder weniger auf die Beschräntteheit, auf die Eigenheiten seiner Stadt, seines Rlosters wie seines Zeitalters.

Berfchiedene Spruche ber Alten, die man fich oftere ju wiederholen pflegt, hatten eine gang ausbere Bedeutung als man ihnen in fpateren Beiten geben mochte.

Das Wort: Es folle fein mit der Geometrie Unbefannter, der Geometrie Fremder, in die Schule des Philosophen treten, heißt nicht etwa; Man solle ein Mathematiker sepn, um ein Weltweiser zu werden.

Geometrie ift hier in ihren erften Elementen gedacht, wie fie und im Guflib vorliegt und wie wir fie einen jeden Anfanger beginnen laffen. Aledann aber ist fe die vollfommenfte Borbereitung, ja Ginleitung in die Philosophie.

Wenn der Anabe zu begreifen anfängt, daß einem sichtbaren Puntte ein unsichtbarer vorhergeben muffe, daß der nächste Weg zwichen zwer Puntten schou als Linie gedacht werde, ehe sie mit dem Bleistift auf's Papier gezogen wird, so süblt er einem gewissen Stolz, ein Behagen. Und nicht mit Unxecht, denn ihm ist die Quelle alles Denfend aufgeschlossen, Idee und Verwirllichtes, potentia at actu, ist ihm klar geworden; der Philosoph entdeckt ihm nichts Neues, dem Geometer war von seiner Seite der Grund alles Denkens aufgegangen.

Nehmen wir sobann bas bebentenbe Wort vor: Erkenne bich selbst, so mussen wir es nicht im ascetischen Sinne auslegen. Es ist keineswege bie Heautognosie unserer modernen Hppochondristen, Humoristen und Heautontimorumenne damit gemeint; sondern es heißt ganz einfacht. Sib eintgermaßen Uch auf dich selbst, nimm Notiz von dir selbst, damit du gewahr werdest, wie du zu deisned Gieichen und der Welt zu stehen kommst. Hiezu bedarf es keiner psphologischen Qualeregen; jeder tuchtige Mensch weiß und erfahrt was es heißen soll; es ist ein guter Rath der einem jeden praktisch zum größten Vortheil gedelht.

Man. bante fich bad: Srufte ber Atten, vorzäglich ber Sofratifchen Schule, bag fie Quelle und Richtschnur alles Lebend-und Thund vor Augen ftellt, nicht zu leerer Speculation, sondern zu Leben und Ehat auffordert.

Wenn nun unfer Schulunterricht immer auf bas Alterthum hinweif't, das Studium ber grieschischen und lateinischen Sprache förbert, fo tons nen wir und Glud wunschen, daß diese zu einer bobern Cultur so nothigen Studien niemals rudsgängig werben.

Wenn wir und bem Alterthum gegenüber fiellen und es ernstlich in der Absicht anschauen, und daran zu bilden, so gewinnen wir die Empfindung, als ob wir erst eigentlich zu Menschen wurden.

Der Schulmann, indem er Lateinisch zu schreis ben und zu sprechen versucht, kommt fich höber und vornehmer wer, ale er fich in feinem Alltageleben. dunten barf.

Der für bichterische und biednerische Schöpfungen: empfängliche Geist fühlt fich; dem Alterthum: gegenüber, in den anmutzigstideellen Raturzusftand verseht; und noch auf den heutigen Lag haben die Homerischen Gesänze die Anafr, und wenisstend für Augenblicke von der fundsbaven Lak gu befreien, welche bie lieberlieferung von mehrern taufend Jahren auf uns gewälzt hat.

Bie Sotrates den sittlichen Menschen zu sich berief, damit dieser ganz einsach einigermaßen über sich selbst aufgetlart wurde, so traten Plato und Aristoteles gleichfalls als besugte Individuen vor die Natur; der eine mit Geist und Gemuth sich ihr anzueignen, der andere mit Forscherblick und Methode sie für sich zu gewinnen. Und so ist denn auch jede Annäherung, die sich und im Sanzen und Einzelnen an diese drepe möglich macht, das Ereignis was wir am freudigsten empfinden und was unsere Bildung zu befördern sich jederzeit träftig erweist.

Um fich aus der granzenlosen Bielfachheit, Ber-fludelung und Berwickelung der modernen Natur-lehre wieder in's Einfache zu retten, muß man fich immer die Frage vorlegen: Wie wurde sich Plato gegen die Natur, wie sie und jeht in ihrer größeren Mannichsaltigkeit, bei aller grundlichen Einbeit, erscheinen mag, benommen haben?

Denn wir glauben überzeugt zu febn, daß wir auf demfelben Wege bis zu den letten Berzweigungen der Erkenntniß organisch gelangen und von diesem Grund aus die Sipfel eines jeden Wissens uns nach und nach aufbauen und befestigen konnen. Wie uns hiebei die Thatigkeit des Zeitalters forbert bert und hinbert, ift freilich eine Untersuchung bie wir jeden Tag anstellen muffen, wenn wir nicht bas Rubliche abweisen und bas Schädliche aufnehmen wollen.

Man rühmt das achtzehnte Jahrhundert, daß es fich hauptfächlich mit Analyse abgegeben; bem neunzehnten bleibt nun die Aufgabe: die falichen obwaltenden Synthesen zu entdeden und deren Inshalt auf's neue zu analystren.

Es gibt nur zwep mahre Religionen, bie eine bie bas heilige, bas in und um und wohnt, gang formlos, bie andere bie es in der ichonften Form anertennt und anbetet. Alles was dazwischen liegt ift Gobenbienft.

Es ift nicht zu läugnen, daß der Geift sich durch die Reformation zu befreien suchte; die Aufflärung über griechisches und römisches Alterthum brachte den Bunfc, die Sohnsucht nach einem freieren, amständigeren und geschmadvolleren Leben bervor. Sie wurde aber nicht wenig daburch begunstigt, daß das herz in einen gewissen einsachen Naturskand zurückzusehren und die Einbildungstraft sich zu concentriren trachtete.

And dem himmel wurden auf einmal alle heiligen vertrieden, und von einer gottlichen Mutter mit einem zorten Kinde, Sinne, Gedanfen, So-Come's Bent. XLIX. 201. muth auf ben Erwachsenen, fittlich Birtenben, ungerecht Leibenben gerichtet, welcher spater als Halbgott vertlart, als wirklicher Gott anerkannt und verehrt wurde.

Er ftand vor einem hintergrunde, wo der Schepfer das Beltall ausgebreitet hatte; von ihm ging
eine geistige Wirtung aus, feine Leiben eignete
man sich als Beispiel ju, und feine Bertlarung
war das Pfand für eine ewige Dauer.

So wie der Beihrauch das Leben einer Roble erfrischet, so erfrischet das Gebet die hoffnungen bes herzens.

Ich bin überzeugt, daß die Bibel immer fchener wird, je mehr man fie versteht, b. h. je mehr man einsteht und anschaut, daß jedes Wort, das wir allgemein auffaffen und im Besondern auf uns anwenden, nach gewiffen Umftanden, nach Zeit und Ortsverhältniffen einen eigenen, besondern unmittelbar individuellen Bezug gehabt hat.

Genau befehen haben wir und noch alle Tage zu reformiren und gegen andere zu proteftiren, wenn auch nicht in religiofem Ginne.

Wir haben das unabweichliche taglich gu er= neuernde grunderuftliche Bestreben: das Bort mit dem Empfundenen, Geschauten, Gedachten, Erfah= renen, Imaginirten, Bernunftigen, möglichft unmittelbar zusammentreffend zu erfaffen.

Jeder prufe fich und er wird finden, daß bieß viel schwerer sep als man benten mochte; denn leister find dem Menschen die Worte gewöhnlich Surzogate; er bentt und weiß es meistentheils bester als er sich ausspricht.

Nerharren wir aber in dem Bestreben: das Falsche, Ungehörige, Ungulängliche, was sich in und und andern entwickeln oder einschleichen könnte, durch Klarheit und Redlichkeit auf das möglichste zu beseitigen.

Mit den Jahren steigern fich die Prüfungen.

Do ich aufhoren muß fittlich zu fenn, habe ich feine Gewalt mehr.

Censur und Preffreiheit werden immerfort mit einander tampfen. Censur fordert und ubt der Mächtige, Preffreiheit verlangt der Mindere. Jener will weder in seinen Planen noch seiner Ehätigkeit durch vorlautes widersprechendes Wesen gehindert, sondern er will gehorcht senn; dieser möchte seine Gründe aussprechen den Ungehorsam au legitimiren.

Doch muß man auch hier bemerken, daß ber Schwächere, ber leibende Theil, gleichfalls auf feine Beife die Preffreiheit zu unterdruden fucht, und gwar in bem Falle, wenn er conspirirt und nicht verrathen fepn will.

.. Man wird nie betrogen, man betrügt fich felbft.

Dir brauchen in unserer Sprace ein Bort, bas, wie Kindbeit sich ju Kind verhalt, so das Bershaltmis Boltheit jum Bolte ausdrückt. Der Erzieher muß die Kindheit hören, nicht das Kind. Der Gefehgeber und Regent die Boltheit, nicht das Bolt. Jene spricht immer dasselbe aus, ist vernunftig, beständig, rein und wahr. Dieses weiß niemals für lauter Wollen was es will. Und in biesem Sinne soll und kann das Geseh der allgemein ausgesprochene Wille der Boltheit sepn, ein Wille ben die Menge niemals ausspricht, den aber der Berständige vernimmt, den der Bernünftige au befriedigen weiß, und der Gute gern befriedigt.

Welches Necht wir jum Regiment haben, barnach fragen wir nicht — wir regieren. Ob bas Bolt ein Recht habe und abzusehen barum bekummern wir und nicht — wir hüten und nur baß es nicht in Versuchung komme es zu thun.

Wenn man ben Cod abichaffen tounte, bagegen patten wir nichts; bie Lodeoftrafen abzuschaffen

wird fomer halten. Gefdicht et, fo rufen wir fie gelegentlich mieder gurudt.

Wenn fich die Societat bes Rechtes begibt die Tobeestrafe zu verfügen, so tritt die Selbabulfe unmittelbar wieder hervor, die Blutrache flopst an die Thure.

Alle Gefebe find von Alten und Monnern gemacht. Junge und Beiber wollen die Austiahme, Alte bie-Regel.

Der Verständige regiert nicht, aber der Berftand; nicht der Vernunftige, sondern die Vernunft.

Wen jemand lobt, bem ftellt er fich gleich.

Es ift nicht genug zu wissen, man muß auch ans wenden; es ift nicht genug zu wollen, man muß auch thun.

triotische Wissenschaft. Bette generen, wie teine pas hohe Gute, der gangen Welt an, und tonnen nur durch augemeine freie Wechelwirkung aller zugleich Lebenden, in steter Ruckficht auf bas was und vom Vergangenen übrig und befannt ift, gefordert werden. Für die vorzüglichste Frau wird diejenige gehalten, welche ihren Kindern den Bater, wenn er abgeht, zu erseben im Stande ift.

Der unschäßbare Bortheil, welchen die Auslanber gewinnen, indem sie unsere Literatur erst jest grundlich studiren, ist der, daß sie über die Entwickelungstrankheiten, durch die wir nun schon beinahe mahrend dem Laufe des Jahrhunderts durchgeben mußten, auf einmal weggehoben werden, und wenn das Glud gut ist, ganz eigentlich daran sich auf das wünschenswertheste ausbilden.

Wo die Franzosen des achtzehnten Jahrhunderts gerftorend find, ift Wieland nedend.

Das poetische Talent ift bem Bauer so gut gegeben wie dem Ritter, es tommt nur darauf an, daß jeder seinen Zustand ergreife und ihn nach Burden behandle.

"Bas find Cragobien andres als verlificirte Paffionen falden Quite bie fin und ven anbern Din= gen ich weiß nicht mas machen ?"

Porit Sterne war der schönste Geist ber je gewirkt hat; wer ihn liest fühlt sich sogleich frei und schön; sein humor ist unnachahmlich, und nicht jeder humor befreit die Seele. "Maßigfeit und flarer himmel find Apollo und bie Mufen."

Das Gesicht ift ber ebelfte Sinn, die andern vier belehren uns nur durch die Organe des Tacts, wir horen, wir fühlen, riechen und betaften alles durch Berührung; das Gesicht aber steht unendlich ho-her, verfeint sich über die Materie und nahert sich den Fahigkeiten des Geistes.

Setten wir und an die Stelle anderer Personen, fo wurden Eifersucht und haß wegfallen, die wir so oft gegen sie empfinden; und setten wir and bere an unsere Stelle, so wurde Stoly und Einbildung gar sehr abnehmen.

Nachdenten und Saubeln verglich einer mit Rabel und Lea; bie eine war anmuthiger, bie an= bere fruchtbarer.

Nichts im Leben, außer Gesundheit und Dugend, ist schähenswerther als Kenntnis und Wisfen; auch ist nichts so leicht zu erreichen und so wohlfeil zu erhandeln; die ganze Arbeit ist ruhig sepn und die Ausgabe Zeit, die wir nicht retten ohne ste auszugeben.

Rounte man Zeit wie baares Gelb bei Seite legen, ohne fie ju benuten, fo mare dies eine Art von Entschuldigung für den Mußiggang der halben Welt; aber teine völlige, denn es mare ein haushalt wo man von dem hauptstamm lebte, ohne fich um die Interessen zu bemuhen.

Meuere Poeten thun viel Baffer in die Linte.

Unter mancherlei wunderlichen Albernheiten der Schulen tommt mir teine so vollsommen lacherlich vor, als der Streit über die Aechtheit alter Schriften, alter Berte. Ift es denn der Autor ober die Schrift die wir bewundern oder tadeln? es ist immer nur der Autor den wir vor und haben; was tummern und die Namen wenn wir ein Geisteswerf auslegen?

Wer will behaupten, daß wir Wirgil oder homer vor und haben, indem wir die Worte lesen bie ihm zugeschrieben werden? Alber die Schreiber haben mir vor und, und was haben wir weiter nothig? Und ich dente fürwahr, die Gelehrten, die in dieser unwesentlichen Sache so genau zu Werte gehen, scheinen mir nicht weiser als ein sehr schones Frauenzimmer, das mich einmal mit möglicht süßem Lächeln befragte: wer deun ber Autor von Shafspeare's Schauspiesen gewesen seh?

<sup>.</sup> Es ift beffer bas geringfte Ding von ber Welt gu thun, als eine halbe Stunde für gering halten.

Muth und Bestheibenheit find bie ungarephens tigsten Eugenden; benn die find von der Art, dof heuchelen sie nicht nachahmen fann; auch haben sie Gigenschaft gemein, sich beibe burch bien selbe Farbe auszudruden.

Unter allem Diebsgefindet find bie Narren bie fotimmften: fie rauben euch beibes, Beit und Stimmung.

Und felbft ju achten leitet unfre Sittlichfeit; andere gu fcaben regiert unfer Betragen.

Kunft und Wiffenschaft find Borte bie man fo oft braucht und deren genauer Unterschied selten verstanden wird; man gebraucht oft eine für das andere.

Auch gefallen mir die Definitionen nicht die man davon gibt. Berglichen fand ich irgendwo Biffenschaft mit Bib, Kunst mit Humor. Hierin sich ich mehr Einbildungetraft ale Philosophie: es gibt und wohl einen Begriff von dem Unterssches beider, aber keinen von dem Eigenthamlichen einer ieden.

Ich bente Biffenschaft tonnte man bie Keunts niß bes Allgemeinen nennen, bad abgezogene Biffen; Aunft bagegen wire Wiffenschaft zur Thatverwendet; Wissenschaft ware Vernunft, und Aunst ihr Mechanismus, deshalb man sie auch praktische Bissenschaft nennen konnte. Und so ware denn endlich Wissenschaft das Theorem, Kunst das Problem.

Dielleicht wird man mir einwenden: Man halt die Poesie für Kunft, und boch ist sie nicht mechanisch; aber ich läugne daß sie eine Kunst sep; auch ist sie teine Wissenschaft. Kunste und Wissenschaften erreicht man durch Denten, Poesie nicht, benn diese ist Eingebung; sie war in der Seele empfangen als sie sich zuerft regte. Man follte sie weder Kunst noch Wissenschaft nennen, sons dern Genius.

Auch jest im Angenblid follte jeder Gebilbete Sterne's Werfe wieder gur Sand nehmen, damit auch das neunzehnte Jahrhundert erführe mas wir ihm schulbig find, und einsahe mas wir ihm schulbig werden tonnen.

In dem Erfolg der Literaturen wird das frühere Wirksame verdunkelt und das daraus entsprungene Gewirkte nimmt überhand, deswegen man wohlthut von Beit zu Beit wieder zurückzubliden. Was an und Original ist wird am besten erhalten und belebt wenn wir unfre Altvordern nicht aus den Augen verlieren. Moge bas Stubium ber griechischen und romisichen Literatur immersort die Basis ber hohern Bilbung bleiben.

Chinesische, Indische, Aegyptische Alterthumer find immer nur Euriositäten; es ift sehr wohls gethan sich und die Welt damit bekannt zu maschen; zu sittlicher und afthetischer Bilbung aber werden sie uns wenig fruchten.

Der Deutsche läuft keine größere Gefahr, als sich mit und an seinen Nachbarn zu steigern; es ist vielleicht keine Nation geeigneter sich aus sich selbst zu entwickeln, beswegen es ihr zum größten Wortheil gereichte, daß die Außenwelt von ihr so spat Notiz nahm.

Seben wir unfre Literatur über ein halbes Jahrhundert gurud, fo finden wir daß nichts um ber Fremden willen geschehen ift.

Daß Friedrich der Große aber gar nichts von boch, und fie thaten bas Möglichste, als Etwas por ihm zu erscheinen.

Jest, da sich eine Weltliteratur einleitet, hat, genau besehen, ber Deutsche am meisten zu verlieren; er wird wohl thun dieser Warnung nachzubenten. Nuch einfichtige Menichen bemerten nicht, daß fie basjenige ertlaren wollen, was Grunderfahrungen find, bei benen man fich beruhigen mußte.

Doch mag bief auch vortheilhaft fenn, fonft unterließe man bas Foricen allgufrub.

Wer sich von nun an nicht auf eine Kunft ober Sandwert legt, ber wird übel bran sepn. Das Biffen fordert nicht mehr, bei dem schnellen Umstriebe der Welt; bis man von allem Notig genomsmen hat verliert man sich selbst.

Eine allgemeine Ausbildung bringt und jest bie Welt ohnehin auf, wir brauchen und boshalb barum nicht weiter zu bemuhen, bas Befondere muffen wir uns zueignen.

Die größten Schwierigleiten liegen ba, wo wir fie nicht suchen.

Lorenz Sterne war geboren 1715, ftarb 1768. Um ihn zu begreifen vary man tie feile. und kirchliche Bildung feiner Zeit nicht unbeachtet laffen; dabei hat man wohl zu bedenken, daß er Lebensgenoffe Warburtons gewesen.

Eine freie Seele wie die feine kommt in Gefahr frech zu werben, wenn nicht ein ebles Wohlwollen bas sittliche Gleichgewicht herstellt. Bei leichter Beruhrbarteit entwidelte fic alles von innen bei ihm heraus; durch beständigen Conflict unterschied er das Wahre vom Falfchen, hielt am ersten fest und verhielt sich gegen das andere rücksichteles.

Er fühlte einen entschiebenen haß gegen Ernst, weil er didattisch und dogmatisch ist und gar leicht pedantisch wird, wogegen er den außersten Abschen hegte. Daber seine Abneigung gegen Terminologie.

Bei ben vielfachsten Studien und Lecture enttedte er überall bas Ungulangliche und Lacherliche.

Shandeism nennt er die Unmöglichfeit über `
einen ernften Gegenstand zwep Minuten zu benten.

Diefer ichnelle Bechfel von Ernft und Scherz, son Untheil und Gleichgultigfeit, von Leid und Freude foll in bem irlandifden Charafter liegen.

Sagacitat und Penetration find bei ihm gran-

Seine Seiterleit, Genugsamleit, Dulbsamleit auf ber Reise, wo diese Eigenschaften am meisten gepruft werden, finden nicht leicht ihres Gleichen.

So fehr und der Anblid einer freien Seele diefer Art. ergogt, eben fo fehr merben wir gerade in Diefem Fall erinnert, baß wir von allem bem, menigstens von bem meisten was und entzudt, nichts in uns aufnehmen burfen.

Das Element ber Lufternheit in bem er fich fo gierlich und finnig benimmt, murbe vielen Underen jum Berberben gereichen.

Das Berhaltniß zu feiner Frau wie zur Welt ift betrachtenswerth. "Ich habe mein Elend nicht wie ein weiser Mann benutt" fagt er irgendwo.

Er fcherzt gar anmuthig über bie Diberfpruche bie feinen Buftand zwepdeutig machen.

"Ich fann bas Prebigen nicht vertragen, ich glaube ich habe in meiner Jugend mich baran übergeffen."

Er ift in nichts ein Mufter und in allem ein Unbeuter und Ermeder.

"Unfer Antheil an offentlichen Angelegenheiten ift meift nur Philisteren."

"Nichts ift bober ju schaben als ber Werth bes Tages."

Pereant, qui, ante nos, nostra dixerunt! So munderlich fonnte nur derjenige sprechen, ber sich einbisbete ein Autochthon zu fepn. Ber fich's jur Ehre balt, von vernunftigen Borfahren abzustammen, wird ihnen boch wenigstens eben fo viel Menfchenfinn jugesteben, ale fich felbit.

Die vriginalsten Autoren der neuesten Zeit sind es nicht deswegen, weil sie etwas Neues hervorbringen, sondern allein, weil sie fahig sind, dergleichen Dinge zu sagen, als wenn sie vorber niemals waren gesagt gewesen.

Daher ift bas ichonfte Zeichen ber Originalität, wenn man einen empfangenen Gebanten bergeftalt fruchtbar zu entwickeln weiß, daß niemand leicht, wie viel in ihm verborgen liege, gefunden hatte.

Biele Gebanten beben fich erft aus der allgemeinen Cultur bervor, wie die Bluthen aus den grunen Zweigen. Bur Nofenzeit fieht man Rofen überall bluben.

Eigentlich tommt alles auf die Gefinnungen an; wo diese sind, treten auch die Gedanten hervor, und nachdem sie sind, find auch die Gedanten.

"Richts wird leicht ganz unpartepifch wieder bargestellt. Man konnte fagen: hievon mache ber Spiegel eine Ausnahme, und doch feben wir unfer Angesicht niemals ganz richtig darin; ja ber Spiegel kehrt unfre Gestalt um, und macht unfre linke

Sant gur rechten, Dief mag ein :Bilb fepn far alle Betrachtungen über uns felbit."

Im Fruhling und herbit denkt man nicht leicht an's Kaminfener, und boch geschiehtes, daß wenn wir zufällig an einem vorbeigeben, wir das Gefühl das es mittheilt, so angenehm finden, daß wir ihm wohl nachhängen mögen. Dies möchte mit jeder Bersuchung analog sepn.

"Gep nicht ungebulbig, wenn man beine Arsgumente nicht gelten läßt."

Wer lange in bebeutenden Verhaltniffen lebt, bem begegnet freilich nicht alles was dem Menschen begegnen kann; aber doch das Analoge, und vielleicht einiges, was ohne Beispiel war.

## Epochen gefelliger Bildung.

Bei Gelegenheit ber Erbssung des Weimarischen Leser Wuseums durch höchste Begünstigung am 25 April 1851.

T.

In einer mehr ober weniger roben Maffe entfieben enge Kreise gebildeter Menschen; die Berhaltniffe sind die intimsten, man vertraut nur dem Freunde, man singt nur der Geliebten, alles hat ein hausliches Familienansehn. Die Zirkel schließen fich ab nach außen und muffen est thun, weil sie in dem roben Elemente ihre Existenz zu sicheen haben. Sie halten daber auch mit Vorliebe auf bie Muttersprache; man nennte mit Necht diese Evoche

bie ibullifde.

#### II.

Die engen Kreise vermehren sich und behnen sich zugleich weiter aus; die innere Circulation wird lebhafter; ben fremben Sprachen verweigert man die Einwirkung nicht; die Kreise bleiben ab-

gefandert, aber nahern fic und laffen einander gewähren. Ich murbe biefe Epoche nennen : bie fociale ober civifche.

#### III.

Enbich vermehren fich die Kreise und behnen fich von innen immer weiter aus, bergestalt, daß sie sich berühren und ein Nerschmelzen vorbereiten. Sie begreisen, daß ihre Bunfche, ihre Absichten die scheiber find, aber sie tonnen die Scheider Granz zen nicht auflösen. Sie mag einstweilen heißen:

bie allgemeinere.

#### IV.

Daß sie aben universell werde, bazu gehart Glad und Gunft, beren, wir und gegrumartig ruhmen tounen. Deun da wie jene Spochen, seit vierlen Jahren, treulich buochgesiedert, so gehart ein höhever Sinstuß dazu das zu dewirken mas wir heute erleben: die Bereinigung aller gedisbeten Areise die sich sonst nur bemberten), die Umerkennung Eines Zweck, die Uedenzeugung wie nathmendig edsplich von den Zuständen des augenblicklichen Weltzaufs, im realen und idealen Sinne zu unterrichten. Alle fremden Literaturen sehen sich mit der einheimischen in's Gleiche, und wir bleiben im Weltumlause nicht zurück. Diese Darkellung möchte wohl den herzlichsten Dank und die redlichste Pamegyeit den hohen Begünstigenden aussprechen.

### Stellung

# der Deutschen zum Auslande, besonders zu den Franzosen.

Schematifc.

Deutsche literarische Berbienfte.

Fremden Nationen immer mehr befannt. '

Der Deutsche empfindet hieruber ein gewiffed Bebagen.

Aber wir muffen fo gefchwind als möglich und flar machen in wiefern es und Ehre bringt.

Sodann aber in wiefern fic barand ein Bortheil gieben laft.

Und da ware benn genau zu unterscheiben:

Wie und mas fie von und gelten laffen;

Dder wie sie nur es ungefahr aufnehmen und in ihren Nuben verwenden.

Sier entstehen folgende Fragen.

a) Db fie die Ideen gelten laffen an denen wir festhalten und die und in Sitte und Runft ju Statten tommen,

- b) In wiefern fie die Fruchte unfrer Gelehrfamteit geniefbar finden und bie Resultate berfelben fich aneignen.
- e) In wiefern fie fich unfrer afthetischen Formen bebienen.
- d) In wiefern fie bas was wir ichon geftaltet haben wieder als Stoff behandeln.

Bierbei finden fich folgende Betrachtungen:

4

Die Franzofen bekennen fich zu einer bobern Philosophie, die das mas dem Innern angebort, gelten läßt und folches von dem mas mir von außen empfangen zu unterscheiden weiß, auch über die Bermählung beiber Elemente verständig nachdenkt.

Ferner bemerkt man hie und da, wo nicht immer völlig übereinstimmende, boch historisch aufgenommene Grundfabe und Aussprüche der Unfrigen.

2.

Wenn sie uns von jeher ben Fleiß nicht streitig machten, aber ihn boch als operos, muhfam und lästig ansahen, so schäften sie jest mit besonderm Nachdruck biejenigen Werte, die wir gleichfalls hochachten.

3ch gedenke vor allen der Berdienste Savigny's und Niebubr's.

3.

Unfern afthetischen Formen fuchen fie fich offen= bar gleich ju ftellen; benn die bramatifirten . Ge= schichten der neuern Schule, wie der Barritaden und was daraus folgt, find Vorspiele, vielmehr. Vorarbeiten zu wahrhaft theatralischen Studen diefer Art. Auch getrauten wir und das Theater der Clara Sazul unstrer Literatur anzueignen, es sey nun daß diese mittelbar oder unmittelbar Veranslassung gegeben hatte.

4.

Diefer Fall tommt oftere vor, aber ber Franzofe muß immer andern und wieder andern, denn er hat einen gar eignen Stand gegen fein Publicum, dem er es boch immer nach einem gewissen alten hertommlichen Sinn zuschneiben muß.

Was ihn aber hauptsächlich hindert zu einem gewissen ernsten Berte zu gelangen, ist daß er mit einem ungeduldigen Publicum zu thun hat, das jeden Augenblick angereizt und erschüttert senn will. Daher ist sehr selten, daß etwas von unsern Arsbeiten in eigner Gestalt hinübertommt.

Merfmurbiger gall ber Umbilbung bes Marine Kaliero von Lorb Buron.

# Ferneres

åber

# Weltliteratur.

#### Einwendung.

Wenn nun aber eine folde Weltliteratur, wie bet ber fich immer vermehrenden Schnelligfeit bes Berstehrs unausbleiblich ift, fich nachstens bildet, fo durfen wir nur nicht mehr und nichts andres von ihr erwarten als was fie leiften kann und leiftet.

Die weite Welt, so ausgebehnt sie auch sep, ist immer nur ein erweitertes Vaterland und wird, genau besehen, und nicht mehr geben als was der einheimische Boden auch verlieh; was der Menge zusagt, wird sich gränzenlos ausbreiten und, wie wir jest schon sehen, sich in allen Jonen und Gegenden empsehlen; dieß wird aber dem Ernsten und eigentlich Tuchtigen weniger gelingen; diejenigen aber die sich dem höheren und dem höhere Fruchtbaren gewidmet haben, werden sich geschwinder und näher kennen lernen. Durchaus gibt es

aberall in ber Belt folde Manner, benen es um bas Gegrundete und von ba aus um ben mabren Fortschritt der Menscheit zu thun ift. Aber ber Beg bon fie einschlagen, ber Schritt ben fie balten ift nicht eines jeben Sade; Die eigentlichen Lebemeniden wollen geschwinder gefordert fenn und desdald lebnen fie ab und verbindern die Korder= mis beffen mas fie fetbit forbern tonnte. Die Ernften muffen beghalb eine ftille fast gebrudte Rirche bilben, ba es vergebens mare ber breiten Lages-Auth fich entgegen au feben; ftandhaft aber muß man feine Stellnna ju behaupten fuchen bis bie Stromung vorübergegangen ift. Die Saupttrofinna, ja bie voratalichte Ermunterung folder Manner muffen fie barin finden , bas bas Babre aud jugleich nutlich ift. Wenn fie biefe Berbin= dung nun felbft entbeden und ben Ginflus lebenbig porzeigen und aufweifen tonnen, fo wird es ibnen nicht febien fraftig einzuwirfen und awar auf eine Meibe von Sabren.

#### Ermunterung.

Wenn es foon in manden gallen wohlgethan fevn mag, bem Lefer nicht grab bas Gebachte ju überliefern, vielmehr fein eignes Denten aufzu-weden und anzuregen, so micht' es boch wohlgethan fepn, bie eben ausgesprochene vor geraumer Feit niebergeschriebene Bemerkung nochmals aufjunehmen.

Die Frage ob biefe ober jene Beidaftigung welcher fich ber Menich wibmet auch nublich fen? wiederholt fic oft genug im Laufe ber Beit und muß jest besonders wieder hervortreten, mo es niemanden mehr erlaubt ift, nach Belieben rubig, aufrieden, maßig und ohne Anforderung ju leben. Die Außenwelt bewegt fich fo beftig, daß ein jeder Einzelne bedrobt ift in ben Strudel mit fortgeriffen zu werben; bier fieht er fich genothigt, um feine eigenen Bedurfniffe zu befriedigen, unmittel: bar und augenblidlich fur die Bedurfniffe anderer au forgen, und da fragt fich benn freilich, ob er irgend eine Kertigfeit habe diefen aufdringlichen Pflichten genug ju thun. Da bleibt nun nichts ubrig als fich felbft ju fagen: nur ber reinfte und ftrengfte Egoismus tonne und retten; biefer aber muß ein felbitbemußter, wohlgefühlter und rubig ausgesprochner Entidluß fenn.

Der Mensch frage sich selbst, wozu er am besten tauge? um bieses in sich und an sich eifrigst
auszubilden. Er betrachte sich als Lehrling, als Geselle, als Altgeselle, am spatesten und bochst vorsichtig als Meister.

Beiß er, mit einsichtiger Befdelbenheit, bie Forderungen an die Außenwelt nur mit dem Bachsthum feiner Fähigfeiten ju fleigern, um fich bei ihr, badurch nugend, einzuschmeicheln: so wird er flusenweise seinen 3wed erreichen und wenn ihm das Sochste gelingt behaglich wirten tonnen.

Heber Forberniffe und hinderniffe, wie fie bie empirische Belt darreicht ober zwischen schiebt, mag ihn das Leben, wenn er genau aufmerkt, belehren; soviel aber mag der wirklich Luchtige immer vor Augen haben: sich um der Gunft des Lags willen abzuhehen, bringt keinen Bortheil für morgen und übermorgen.

#### Bu bebenten.

Jebe Nation hat Eigenthumlichfeiten, wodurch sie von den andern unterschieden wird, und diese sind es auch wodurch die Nationen sich unter einzander getrennt, sich angezogen oder abgestoßen fühlen. Die Neußerlichkeiten dieser innern Eigenthumlichkeit kommen der andern meist auffallend widerwärtig und im leidlichken Sinne lächerlich vor. Diese sind es auch, warum wir eine Nation immer weniger achten, als se es verdient. Die Inverlichkeiten hingegen werden nicht gekannt noch erkannt; nicht von Fremden, sogar nicht von der Nation selbst, sondern es wirkt die innere Natur einer ganzen Nation wie die des einzelnen Mensschen unbewußt; man verwundert sich zulest, man erstaunt über das was zum Vorschein kommt.

Ohne mir anzumaßen diese Geheimnisse zu tens nen, hatte ich auch nicht einmal die Rühnheit sie auszusprechen. Nur so viel will ich sagen, daß nach meiner Einsicht, das eigentlich innere Wirksame bei den Franzofen jeht am thatigften ift und bag fie beshalb jundoft wieder einen großen Einfluß auf die sittliche Welt haben werden. Gern fugt' ich mehr, aber es führt zu weit, und man mußte fehr ausführlich fenn um sich verständlich, und um bas was man zu sagen hat annehmlich zu machen.

Wenn eine Gesellschaft beutscher Manner sich zusammen begab, um besonders von deutscher Poesse Kenntnis zu nehmen, so war dies auf alle Weise zulässig und höcht wünschendwerth, indem diese Personen sämmtlich, als gebildese Manner, von dem übrigen deutschen Literatur und Staats-Wessen im Allgemeinen und Besondern unterrichtet, sich gar wohl die schone Literatur zur geistreiche vergnüglichen Unterhaltung auswählen und bestimmen durften.

Sage man fich baber, daß die fcone Literatur einer Ration nicht erfannt noch empfunden merben Tann, ohne daß man den Compler ihred gangen Buftandes fich zugleich vergegenwärtigt.

Dieß geschieht nun jum Theil, indem wir Beitungen lesen, die und ausstührlich genug von öffente lichen Dingen unterrichten. Es ist aber bieses nicht genug, sondern man hat noch hinzugufügen was die Ausländer in tritischen und referirenden Journalen von sich selbst und von den übrigen Rationen, besonders auch von der deutschen, für Ge-

finnungen und Meinungen, für Antheil und Anfnahme ju außern veranlagt find. Bollte man 4. B. fich mit ber frangofifchen neuften Literatur befannt maden, fo muste man bie feit amen Geb: ren gehaltenen und im Drud ericienenen Bor: lefungen, als Guizot: Cours d'histoire moderne. Villemain: Cours de littérature française, und Cousin: Cours de l'histoire de la philosophie tennen lernen. Das Berbaltnis bas fie unter fic und ju und haben geht hierand am beuts lichften bervor. Noch lebbafter vielleicht wirfen Die foneller ericeinenden Blatter und Sefte: Le Globe, la Revue française, und des gulest ers fceinende Tagsblatt le Temps. Reins von allen biefen ift ju entbebren, wenn wir bas bin und Wieder jener in Franfreich fich balancirenben großen Bewegungen, und alle baraus entspringenben Wogungen vor unferm Geifte lebendig erhalten wollen.

Die französische Poesie, so wie die französische Literatur, trennt sich nicht einen Augenblid von Leben und Leidenschaft der ganzen Rationalität; in der neusten Zeit erscheint sie natürlich immer als Opposition und bietet alles Talent auf um sich geltend zu machen, um den Gegentheil niederzuhrucen, welcher denn freilich, da ihm die Gewalt verlichen ist, nicht nothig hat geistreich zu sepn.

Folgen wir aber diesen lebhaften Betenntniffen, so seben wir tief in ihre Justande hinein, und aus der Art wie sie von und denten, mehr oder weniger gunftig, lernen wir und zugleich beurtheilen; und es kann gar nicht schaden, wenn man und einmal über und selbst denten macht.

Befolgt man ben oben vorgeschlagenen Sang, so wird man sehr schnell von allem was dffentlich wird und ber Deffentlichfeit sich nahert, volltommen unterrichtet. Bei dem jehigen schnell wirzenden Buchhandel bezieht man ein jedes Wert sehr eilig, anstatt daß der Autor, wie ich oft erfahre, eine solche Sabe erst durch Selegenheit schickt und ich das Buch lauge schon gelesen habe wenn ich es erbalte.

Aus allem dem ist ersichtlich, daß es teine geringe Aufgabe ist, eine folche Literatur der neusten Beit zu durchbringen. Ueber die englische, wie über die italianische, mußte man wieder besonders reden; denn das sind wieder ganz andere Berhältnisse.

# Deutsche Philosophie.

Marum Auslander, Britten, Americaner, Fransofen und Italianer, unferer neuen Dbilofopbie nichts abgewinnen tonnen, fdreibt fich wohl baber, daß fle nicht unmittelbar in's Leben eingreift. Draftifche Bortheile von ihr tonnen fie nicht abfeben; defibalb wenden fie fic mebr oder weniger nach ber icottifden Lebre, wie fie von Reib und Stewart vorgetragen wird. Diefe nabert fich bem Menfchen= verftande und baburch gewinnt fie Bunft. Sie fucht ben Senfualism und Spiritualism ju verföhnen; bie Uebereinstimmung bes Reellen mit bem Ibeel=. len zu vermitteln und baburd einen volltommenern Buftanb bes menschlichen Dentens und Sanbelne bervorzubringen; und icon daß fie dieß unternimmt und gu leiften verfpricht, erwirbt ihr Schuler und Berebrer.

# Indische Dichtung.

Wir wurden hocht undantbar sepn, wenn wir nicht indischer Dichtungen gedenken wollten und zwar solcher die deshalb bewundernswürdig sind, weil sie sich aus dem Constict mit der abstrussehen Philosophie auf einer und mit der monstrosesten Religion auf der andern Seite im glücklichsten Naturoll durchhelsen und von beiden nicht mehr annehmen als ihnen zur innern Liese und außern Wurde frommen mag.

Bor allen wird Sakont ala von und genannt, in beren Bewunderung wir und Jahre lang verfenkten. Weibliche Reinheit, schuldlose Nachgiebigteit, Bergeßlichkeit des Mannes, mutterliche Abgesondertheit, Bater und Mutter durch den Sohn versint, die allernatürlichkten Zuftande, hier aber in die Regionen der Bunder, die zwischen himmel und Erde wie fruchtbare Wolken schweben, poetisch erhöht und ein ganz gewöhnliches Naturschafteil durch Götter und Götterkinder aufgesführt.

Mit. Gita=Govinda ift ed benfelbige Fall; auch hier laun bas Aenferste um dargeftellt werben, . wenn Gotter und halbgotter die handlung bilden.

Und Bestländern konnte der wurdige lleberseiger nur die erste Halfte zutheilen, welche die gränzens loseste Eisensacht einer Halbgottin darstellt, die von ihrem Liebhaber verlassen ist, oder sich verlassen glaubt. Die Audführlichkeit dieser Mahleren dis in's Allersleinste spricht und durchgängig an; wie mußte und aber bei der zwepten Histe zu Muthe werden, welche den räckehrenden Gott, die unmäßige Freude der Geliebten, den gränzenlosen Genns der Liebenden darzustellen bestimmt ist und es wohl auf eine solche Beise thun mag, die jene erste überschwengliche Entbehrung aufzuwiegen geseinet sep!

Der unvergleichliche Jones tunnte feine westtichen Insulaner gut genug, um fich auch in biesem Falle wie immer in den Gränzeweuropäischer Schicktichteit zu halten, und boch hat er folche Ansbeutungen gewagt, daß einer seiner deutschen Uebern feber sie zu besoitigen und zu vilgen für nothig eventet.

Enthalten tonnen wir mis ferner nicht bes neueren befannt geworbenen Gebichtes Megha: Duta ju gebeufen. Und biefest enthalt wie bie vorigen rein menfchliche Bevhaltniffe. Ein and bem nord: lichen Indien in das subfiche verbannter Hofling gibt zur Beit, da ber ungebeure Bug geballter und

fich ewig verwandelnder Bolten von der Subspike der halbinsel nach den nördlichen Gebirgen unaufbaltsam hinzieht und die Regenzeit vordereitet, einer dieser riesenhaften Lufterscheinungen den Auftrag: seine zurückgebliedene Gattin zu begrüßen, sie wegen der noch kurzen Zeit seines Erils zu troften, unterwegs aber Städte und Länder, wo seine Freunde besindlich, zu beachten und sie zu segnen, wodurch man einen Begriff des Raumes erhält der ihn von der Geliedten trennt und zugleich ein Bild wie reichlich diese Landschaft im Einzelnen ausgestattet sevn musse.

Alle diefe Gedichte find und durch lleberfehungen mitgetheilt, die sich mehr oder weniger vom Original entfernen, so daß wir nur ein allgemeined Bild ohne die begränzte Eigenthumlichteit des Originals gewahr werden. Der Unterschied ist freilich sehr groß, wie aus einer Uebersehung mehrerer Berse unmittelbar aus dem Sanderit, die ich herrn Professor Rosegarten schuldig geworden, auf's flarste in die Augen leuchtet.

Aus diesem fernen Osten können wir nicht zurucklehren ohne des neuerlich mitgetheilten dinesischen Drama's zu gedenken; hier ist das wahre Befühl eines alternden Mannes, der ohne mannliche Erben abscheiden foll, auf das rührendste dargestellt und zwar gerade dadurch, das hervortritt, wie er der schossen Geremonien, die zur Ehre des Abgeschiedenen landesüblich verordnet sind, wo nicht gar entbehren doch wenigstene fie unwilligen und nachläffigen Berwandten überlaffen foll.

Es ist ein ganz eigentliches, nicht im Besondern, sondern in's Allgemeine gedichtetes Familiengemählbe. Es erinnert sehr an Isslands Hagestolzen, nur daß bei dem Deutschen alles aus dem Gemuth, ober aus den Unbilden häuslicher und bürgerlicher Umgebung ausgehen konnte, bei dem Chinesen aber, außer ebendenselben Motiven, noch alle religibsen und polizeilichen Ceremonien mitwirken, die einem glucklichen Stammvater zu Gute kommen, unsern wachen Greis aber unendlich peinigen und einer gränzenlosen Berzweiflung überliefern, bis denn zulest durch eine leise vordereitete, aber doch überzraschende Bendung das Ganze noch einen fröhlichen Abschluß geminnt.

#### Цебег

# epische und dramatische Dichtung.

Der Eviler und Dramatiter find beide den all= gemeinen poetifchen Gefeben unterworfen, befonbere bem Gefete ber Ginheit und bem Gefete ber Entfaltung; ferner behandeln fie beide abnliche Gegenstände, und fonnen beibe alle Arten von Do= tiven brauchen; ihr großer mefentlicher Unterfchied beruht aber barin, bag ber Epiter die Begebenheit als vollkommen vergangen vorträgt, und der Dramatifer sie als vollkommen gegen = martig barftefft. Bollte man bas Detail ber Gefete, wonach beibe ju handeln haben, aus ber Ratur bes Menfchen berleiten, fo mußte man fich einen Rhapfoden und einen Mimen, beibe als Dichter, jenen mit feinem rabig bordenben, biefen mit feinem ungebulbig icauenden und boren= ben Rreife umgeben, inimer vergegenwartigen, und es murbe nicht fcmer fallen ju entwideln, mas einer jeden von biefen beiben Dichtarten am mei= ften frommt, welche Gegenstände jede vorzüglich wählen, nelder Motive fie fich vorziglich bedienen wird; ich fage vorzuglich: benn, wie ich ichon zu Anfang bemerkte, gang ausschließlich kann sich keine etwas anmaßen.

Die Gegenstände des Epos und der Tragddie sollten rein menschlich, bedeutend und pathetisch sepn: die Personen stehen am besten auf einem gewissen Grade der Cultur, wo die Selbsthätigkeit noch auf sich allein angewiesen ist, wo man nicht moralisch, politisch, mechanisch, sondern personlich wirkt. Die Sagen aus der heroischen Zeit der Griechen waren in diesem Sinne den Dichtern besonders gunstig.

Das epische Gedicht stellt vorzüglich perfonlich beschräntte Ehatigteit, die Tragobie personlich beschränttes Leiden vor; das epische Gedicht den außer sich wirtenden Menschen: Schlachten, Reisen, jede Art von Unternehmung die eine gerwisse sinnliche Breite fordert; die Tragodie den nach innen geführten Menschen, und die Handlungen der achten Tragodie bedürfen daher nur weniges Naums.

Der Motive tenne ich fünferlei Arten:

- 1) Bormartsichreitenbe, welche bie Sandlung fordern; deren bedient fich vorzuglich bas Drama.
- 2) Rudwartsichreitend e, welche bie Sandlung von ihrem Biele entfernen; beren bedient fich bas epische Gebicht fast ausschließlich.
  - 5) Metarbiren be, welche ben Gang aufhal=

ten, ober ben Weg verlängern; biefer bebienen fich beibe Dichtarten mit bem gröften Bortheile.

- 4) Burudgreifenbe, burch bie badjenige mad nor ber Spoche bed Gebichtes gefchehen ift, bereingeboben mirb.
- 5) Borgreifenbe, die dasjenige was nach ber Epoche des Gebichts geschehen wird, anticipiren; beide Arten braucht der epische, so wie der dramatische Dichter, um sein Gedicht vollständig zu wachen.

Die Belten, welche jum Anschauen gebracht werden follen, find beiden gemein:

- 1) die phylische, und zwar erstlich die nachste, wozu die dargestellten Personen gehören und die sie umgibt. In dieser steht der Dramatiker meist auf Einem Puntte fest; der Epiker bewegt sich freier in einem größern Local; zwepten g die entferntore Welt, wozu ich die ganze Natur rechne. Diese bringt der epische Dichter, der sich überhaupt an die Juagination wendet, durch Gleichnisse naher, deren sich der Oramatiker sparfamer bedient.
- 2). Die fittliche ist beiden gang gemein, und wird am gludlichsten in ihrer physiologischen und pathologischen Einfalt bargestellt.
- 5) Die Belt ber Phantafien, Ahnun = gen, Erfcheinungen, Bufalle und Schid= fale. Diefe fieht beiben offen, nur verfteht fich, baf fie an die finnliche herangebracht werde; wobet

denn für die Modernen eine besondere Schwierigs keit entsteht, weil wir für die Mundergeschöpfe, Gotter, Bayrsager und Orakel der Alten, so sehr es zu wünschen mare, nicht leicht Ersah finden.

Die Bebandlung im Gangen betreffend, wirb ber Mhapfobe, ber bas vollommen Bergandene porträgt, ale ein weifer Mann erideinen, ber in rubiger Besonnenbeit bas Geldebene überfiebt; fein Wortrag wird babin zweden, die Bubbrer au berubigen, damit fie ibm gern und lange jubbren; er wird bas Intereffe egal vertheilen, weil er nicht im Stande ift, einen allzulebhaften Ginbrud ge= fdmind au balanciren; er wird nach Belieben rud: marte und vormarte greifen und mandeln: man mirb ibm überall folgen, benn er bat es nur mit ber Ginbildungefraft ju thun, die fich ihre Bilber felbst hervorbringt, und der es auf einen gewiffen Grab gleichgultig ift, mas fur welche fie aufruft. Der Rhapfode follte als ein boberes Befen in fei= nem Gebicht nicht felbit ericeinen: er lafe binter einem Borbange am allerbeften, fo bag man von aller Perfonlichteit abstrabirte und nur die Stimme ber Mufen im allgemeinen zu boren glaubte.

Der Mime bagegen ist gerabe in bem entgegengesehten Fall: erstellt sich als ein bestimmtes Inbividuum bar; er will daß man an ihm und seiner nachsten Umgebung ausschließlich Theil nehme; daß man bie Leiden seiner Seele und seines Korpers mitsuble, seine Verlegenheiten theile und sich selbst iber ihn vergesse. 3mar wird auch er stufenweise zu Werke geben, aber er kann viel lebhaftere Wirzkungen wagen, weil bei sinnlicher Gegenwart auch sogar der stärkere Eindruck durch einen schwächern vertilgt werden kann. Der zuschauende Horer muß von Rechts wegen in einer steten sinnlichen Anstrengung bleiben; er darf sich nicht zum Nachdenken erheben; er muß leidenschaftlich solgen; seine Phantasse ist ganz zum Schweigen gedracht; man darf keine Ansprüche an sie machen; und selbst was erzählt wird muß gleichsam darstellend vor die Augen gebracht werden.

# Ueber das Lehrgedicht.

Es ift nicht zulässig, daß man zu den drep Dichtarten: der lprischen, epischen und dramatischen, noch die didattische hinzusüge. Dieses begreist jederman welcher bemerkt, daß jene drep ersten der Form nach unterschieden sind und also die lettere, die von dem Inhalt ihren Namen hat, nicht in derselben Reihe stehen kann.

Alle Poefie foll belehrend fepn, aber unmerflich; fie foll den Menfchen aufmertfam machen, wovon fich zu belehren werth mare; er muß die Lehre felbst baraus gieben wie aus dem Leben.

Die didattische oder schulmeisterliche Poesse ist und bleibt ein Mittelgeschöpf zwischen Poesse und Rhetorik; deshalb sie sich denn bald ber einen, bald der andern nähert, auch mehr oder weniger dichterischen Werth haben kann; aber sie ift, so wie die beschreibende, die scheltende Poesse, immer eine Ab- und Nebenart die in einer wahren Aesthetik zwischen Dicht- und Rede-Kunst vorgetragen werden follte. Der eigne Werth der didaktischen Poesse d. h. eines lehrreichen mit rhythmischem Bohllaut und Schmuck der Einbildungsfraft verzierten, lieblich ober energisch vorgetragnen Aunstwerfes wird beshalb keineswegs verkummert. Bon gereimtem Chroniken an, von den Denkversen der altern padagogen bis zu dem Besten was man dahin zählen mag, möge alles geiten, nur in seiner Stellung und gebührenben Burbe.

Dem naber und billig Betrachtenben baber fallt fogleich auf, bag bie bibattifche Boefie um ibrer Dopularitat millen fchabbar fep; felbft ber begabtefte Dichter follte es fich jur Ehre rednen auch irgend ein Capitel des Biffenswerthen alfo bebandelt zu baben. Die Englander baben febr preis= wurdige Arbeiten biefer Art; fie fcmeicheln fich in Scher; und Ernft erft ein bei ber Menge und bringen fobann in aufflarenben Roten badjenige gur Sprache, mas man miffen muß, um bas Gebicht verfteben au fonnen. Und nun batte ber aftbetifch fittlich biftorifc unterrichtende Lebrer ein gar fcbe= nes Reld, in diefem Capitel Ordnung ju machen, indem er feinen Schulern das Berdienft der por= auglichsten Gebichte biefer Art nicht nach bem Ruben ibred Inhalts, fondern nach dem bobern oder ge= ringern Grabe ihres poetischen Berthes zu ordnen und flar ju machen fuchte.

Eigentlich follte man fie aus dem afthetischen Bortrage gang berauslaffen, aber denen gu Liebe, die Poetif und Rhetorif gehort hatten, ale ein befonderes Collegium, vielleicht publice, vortragen. Auch hier wurde bas wahre Berständniß, wie übersall, ber Ausübung zu großem Bortheil gereichen, benn gar mancher wurde begreifen, wie schwer es sep, ein Wert aus Wissen und Einbildungstraft zusammenzuweben: zwei einander entgegengesette Elemente in einem lebendigen Körper zu verbinden.

Modurch aber die Vermittelung geschehen tonue, ware feine Pflicht den Juhorern zu offenbaren, die dadurch vor Miggriffen gesichert, jeder in seiner Art, ein Gleiches zu bewertstelligen suchen tonnten.

Unter den vielfachen Beisen und Arten eine folche Vermittelung zu bewirken, ist der gute Humor die ficherste, und wurde, wenn der reine Humor nicht so felten ware, auch für die bequemste gehalten werden können.

Kein seltsameres Unternehmen last fich wohl benten als die Geognosie zu einem bibattischen Sebicht und zwar einem ganz imaginativen auszubilden, und doch ist es von einem Mitgliede der geologischen Gesellschaft zu Loudon geschehen, welche auf diese Weise ein für jeden Reisenden unerläsisches Studium zu fordern und unter die Menge zu bringen trachtet.

# Berschiedenes, bezüglich auf Literatur und Kunft.

#### 1.

## Den Philologen empfohlen.

Es ift eine wunderliche, feit Jahren aufgetommene Forberung der griechisch=Gelehrten, deutscher besonders, daß sie den griechischen Tert in der Ursprache eitiren und voraus sehen, daß jeder, der ihre deutsche oder lateinische Abhandlung lief't, auch das Griechische mit gleicher Leichtigkeit und Bequemlichkeit sich zu eigen machen werde.

Geben wir zu ben bebeutenden Ausgaben alter lateinischer Schriftseller, die bis in das vorige Jahrhundert mit Noten verschiedener Selehrten herausgekommen sind, so finden wir jederzeit einer griechisch angeführten Stelle die lateinische Uebersehung nachfolgen, indem man wohl die Kennteniß der allgemeinen Sprache der Selehrten von allen denen die an dergleichen Werken Theil nah-

men, voraussehen und fordern tonnte, nicht aber die Kenntnis des Griechischen. Und so wird es immerfort bleiben, besonders in unfrer bewegten und voreilenden Beit.

Bebente man doch, daß man von einem Stubirenden, der sein Summus Aristoteles, Plato et Euripides im Liedefeiert; nicht erwarten darf, daß er
ben Sinn, den jene großen Alten in ihre Sprache
gelegt, sogleich entzissern werde, und hatte er auch
mit Nuben seine Schulstudien vollendet. Noch weniger kann man dieß von einem andern erwarten,
bessen Thun und Treiben auf's Praktische gerichtet
seyn muß.

Moge boch auf biese Bemerkung bie gute alte Sitte wieber hervortreten, und und bie Griechenstenner zu jenen, mehr oder minder verschleierten Geheimnissen durch hinzugesügte deutsche Uebersehung künftig den Zugang erleichtern, zum Vortheil des Lesers wie zu ihrem eignen: denn derzienige welcher, um seine Meinung zu bestärken, einen alten, in einem weniger bekannten Idiom schreibenden Gewährsmann anführt, gewinnt unsfäglich, wenn er eine Stelle nach seinem eignen Sinne überseht, anstatt daß er und im entgegenzgesehten Falle, mit dem alten Schriftsteller gleichsam allein läßt, da es denn von und abhängt jene Worte nach unserer Beise beliebig zu verstehen und anszulegen.

#### Nichts anders als.

Jemehr von Jugend auf das Gefühl bei mir wuchs, daß man schweigen solle wenn man nichts zu sagen hat, und dagegen das Wohlgebachte auch gut und ohne stottern hervorzugeben sep, besto mehr bemerkt' ich, daß man aus natürlicher Fahr- lässzeit immer noch gewisse Klid: und Schaltworzter behaglich einschiebt, um eine sonst tüchtige und wirksame Rede,, man weiß nicht warum, zu er- längen.

Indeffen mag ee wohl aus der mundlichen Rede hergetommen sepn, welche, um sich zu fassen und Zeit zu nehmen, allenfalls eine solche Interjection gebraucht. Kinden wir ja doch oft Personen, die sich allerseltsamsten Lone, Ausathmungen und banale Reden angewöhnen, um damit ihren Bortrag zu spicken, zu sticken und zu zerstücken. Auf dem Theater hat man davon sehr glücklichen Gebrauch gemacht und von solchem unseligen Behelf hab' ich in Kunst und Alterthum eine Auzahl Beissele gegeben, welche wohl noch mannichfaltig zu vermehren seyn möchten.

Eine Redensart aber die fich durch die murdigften Vorganger in Ansehen sebet, den gemeinen Menschensinn einschläfert, damit er das Absurdeste ertragen moge, ist die, wovon dieser Auffat den Titel führt. 3.

# Jugend ber Schaufpieler.

"Es erscheintmir wie eine Krantheit des deutschen Publicums, die sich auch schon den Schauspielern mitgetheilt hat, daß man Manner und Beiber nicht jung genug haben kann. Könnten wir doch zu einer Zeit, wo wir von den franzosischen Bühnen so viel Schlechtes auf die unsern übertragen, auch ihre Tugenden nachahmen. In Frankreich fragt niemand nach dem Alter der Kunstler, sonz dern nur nach ihrer Kunst. Wie sollen auch Junglinge gefunden werden die schon Kunstler sind? Die ernsten Bemühungen aber des Schauspielers lassen ihre Spuren auf dem Antlit zuruck, und wenn er sich auch durch Spiel bildet, so geschieht es doch nicht; spielend."

#### 4.

## Das Mailanbische Tagsblatt

## l'Eco:

hat feinen eigenen mannlichen Charafter; einige Mitarbeiter find mahricheinlich ichon über die Sechszig, benn es find Anekboten, Anfpielungen, Anbeutungen zeitig aus bem vorigen Jahrhunderte her fie fuchen zugleich gefällig und unterrichtend

su fepn, aber es ist keine Spur daß etwas den Frauen zu Liebe geschrieben sep, und daß sie weibliche Leser verlangen und hoffen.

Man ift bei'm Lefen burchaus in einem mannlichen Areise, wo Frauen wohl seyn tonnten, aber nicht sind, und dieß gibt dem Sanzen eine eigene Haltung.

5.

# Die Parifer Zeitschrift:

## Le Globe

hat durchaus einen jugendlichen Charafter; ber alteste ihrer Theilnehmer mochte kaum in den Bierzigen sepn. Auch hier ist keine Spur Frauen als Frauen zu Leserinnen werben zu wollen; der Seist jener Mitarbeiter ist auf die Zukunft gerichtet und das mochte nicht anlockend für das schone Geschlecht sepn.

Beibe Zeitblatter zeichnen fich baburch von den Deutschen aus, welche jum großen Theil von Frauen und fast durchaus zu Frauen geschrieben find.

6.

# Raroline von Boltmann: Spiegel der großen Belt.

Diefes heft, ober wenn man will, gefällig geheftete Buchelchen, lag auf bem Tische eines Gefellschafts-Bimmers; ein Freund nahm es auf und
nachdem er faum einige Seiten konnte gelesen haben, riefer aus: was doch die Frauen schreiben lernen! Ein anderer nahm es auf und,
wie der erste nach kurzer Frist, sagte ganz rubig:
was doch die Frauen aufpassen! Beibes
zusammen genommen möchte wohl zu Burdigung
bieses Wertleins den besten Anlaß geben.

#### 7.

## Die Erbschaft.

Ein Luftfpiel von Berrn von Mennechet.

Der hauptzwed bes Verfassers scheint gewesen su fepn, unter bem Dedmantel eines Lustspiels gute Lehren zu verbreiten: Man stellt uns das Unglud bes Neichthums, die Verderbtheit bes Luxus vor und sucht bagegen die Anmuth einer mehr als alle Schafe kostbaren Mittelmäßigkeit anzupreisen.

Das goldene Schniswert verfluchen, Strobbader zu Ehren bringen, bas mar von jeher bie Miffion ber hofpoeten; und fehnsuchtige Seufzer nach Einsamteit bienten ben großen herren gur Erho lung. —

Auch finden wir Antithesen des Symnasums. Ein tugendhafter-Freund des Landlebens und ein gar bösartiger Städtebewohner siguetren löblich segen einander.

8.

Galerie zu Shakspeare's bramatischen Werken von Moria Renich.

Leipzig bei Gerhard Meifcher 1828.

Bir verwendeten auf dieses Bert gern mehrere Seiten, wenn sie uns gegonnt waren; da wir aber doch nur loben konnten und das Bert selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Bunsch außern, daß die Borsteber aller Lesegesellschaften, sie mogen sepn von welcher Art sie wollen, dieses Bert anschaffen, wodurch sie ihre Mitglies der gewiß sammtlich verbinden werden, indem diese, nebst einem einsichtigen Borworte die Hauptstelle im Original und in zwen andern Sprachen mitgeteilt erhalten.

Die Sauptstellen sagen wir, weil ber Runftler ben Geift gehabt hat, bie ganze Folge eines Stucks in allen bedeutenden Einzelnheiten und nach und nach anzusühren, und so raschen Ganges bas Ganze an und porbeizuleiten.

hier aber muffen wir schließen, um nicht hingeriffen zu werden, umftandlich aufzusühren, wie harafteristisch und anmuthig, mit Geschmack und Glud, sinn= und kunftgemaß der Runstler versabzen, um ein Stud wie hamlet, das denn doch, man mag sagen was man will, als ein dustres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bildern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen anmuthig vorzusuhren.

#### 9.

## Glasmahleren.

Bu Roln am Rheine befand fich eine febr anfebnliche Sammlung gemablter Fenfter und einzelner Scheiben, welche am 3 Junius bes vergange= nen Jahres verauctionirt werden follte. 3hr weiteres Schicfal, und ob fie partiemeis beifammen geblieben ober fich ganglich gerftreute, ift une unbefannt. hier foll auch vornehmlich von bem auf 36 Seiten in Quarto gebruckten Ratalog bie Rebe fenn, welcher in feiner Art fur mufterhaft gelten taun. Der Berfaffer fondert die Kenfter und ein= zelnen Scheiben ber Sammlung in funf verschiebene Abtheilungen und nimmt für jede Abtheilung eine besondere Evoche ber Glasmableren an, von beren Unterschied und Gigenthumlichkeiten er mit Sachfenntniß und Kunstverstand turze Erläuterungen gibt. Die gange Sammlung beftund aus 247 RumEinsamteit bienten ben großen herren zur Erho lung. —

Auch finden wir Antithesen des Symnasums. Ein tugenbhafter-Freund des Landlebens und ein gar bösartiger Städtebewohner siguriren löblich gegen einander.

#### 8.

Galerie zu Shakspeare's dramatischen Werken von Moriz Ressch.

Leipzig bei Gerhard Meifcher 1828.

Dir verwendeten auf dieses Bert gern mehrere Seiten, wenn sie und gegonnt waren; da wir aber doch nur loben konnten und das Bert selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Bunsch außern, daß die Borsteber aller Lesegesellschaften, sie mogen sepn von welcher Art sie wollen, dieses Bert anschaffen, wodurch sie ihre Mitglieder gewiß sammtlich verbinden werden, indem diese, nebst einem einsichtigen Vorworte die Hauptstelle im Original und in zwep andern Sprachen mitgesteilt erhalten.

Die Sauptstellen fagen mir, weil ber Runftler ben Geist gehabt hat, bie gange Folge eines Studs in allen bebeutenben Einzelnheiten und nach und nach anzuführen, und so raschen Sanges das Sauze an und porbeizuleiten.

hier aber muffen wir schließen, um nicht hins geriffen zu werben, umftanblich aufzusühren, wie harafteristisch und anmuthig, mit Geschmack und Gluck, sinn= und tunftgemaß ber Runftler verfahzen, um ein Stuck wie hamlet, das denn boch, man mag sagen was man will, als ein dustres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bildern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen anmuthig vorzusühren.

#### 9.

## Glasmableren.

Bu Roln am Rheine befand fich eine febr anfebnliche Sammlung gemablter Kenster und einzelner Scheiben, welche am 3 Junius bes vergange= men Jahres verauctionirt werden follte. Ihr weiteres Schicfal, und ob fie partiemeis beisammen geblieben oder fich ganglich gerftreute, ift une unbefannt. hier foll auch vornehmlich von bem auf 36 Seiten in Quarto gebruckten Katalog bie Rebe fenn, welcher in feiner Art für mufterhaft gelten tann. Der Berfaffer fondert bie Fenfter und ein= zelnen Scheiben ber Sammlung in fünf verschiebene Abtheilungen und nimmt für jede Abtheilung eince befondere Epoche ber Glasmableren an, von deren Unterschied und Gigenthumlichkeiten er mit Sach= fenntniß und Runftverstand furze Erläuterungen gibt. Die gange Sammlung bestund aus 247 Rum=

mern und das Werzeichnis gibt genaue Andricht von dem mus jede darstellt, wie sie ausgesihrt sep, über die Beiten denen sie angehoren; über die Beschäbigungen, die Gestalt und Größe einer jeden. Für die Geschichte der Glasmableren wird dieses Berzeichnis einen bleibenden Werth behalten.

Mit den so fleißig als schon nachzebildeten dunten Glassenstern hat herr Muller den Aunstfreunden ein angenehmes Geschent gemacht und kann ihres Dantes gewiß sepn: es ist ein löbliches Trachten, derzleichen vergänzliche, munnichfaltigen Zusällen ausgesehte Denkmale durch vervielfältigte Nachbildung gesichert, der Zukunft auszubewahren. Sie sind in doppelter Beziehung schählbar, einmal in geschichtlicher, da sie Bildnisse andenkenswurdiger Personen, auch Wappenschilde vormals blübender Familien enthalten; sodann hat nicht selten auch die Kunst sich an dergleichen gesmahlten Fenstern auf eine sehr ehrenwerthe Weise gezeigt, und mitunter sogar Vortressliches geleistet.

# Epodyen beutscher Literatur.

#### 20n 1750 bis 1770.

Anhige Emfig. Geifte und herzreich. Burdig. Befordnet. Fixirt. Pedantifch. Refpeets voll. Antit gallifche Culeur. Formfuchende

#### Won 1770 bis 1790.

Unruhig. Frech. Ausgebreitet. Leichtfertige reblich. Achtung verschmahend und versaumend. Englische Cultur. Form willfurlich zerfiorend und besonnen berftellend.

## 20n 1790 bis 1810.

Befcwichtigt. Bart. Sich beschräntend. Ernsti religios. Patriotisch thatig. Intrigant. Spa: nische Cultur. Bon Form fich entfernenb.

## Mon 1810 bis 1820.

Malcontent, Determinirt. Euchtig. herrichfüchtig. Bufdreitend. Acfpectlos. Altbeutich. In's Formlose ftrebend.

#### Renefte Epode.

So mannichfaltig auch das Bestreben aller und jeder Kunste in Deutschland sepn mag, in dem Grade, daß man darüber etwas Näheres und Bestimmteres auszusprechen sich kaum getraute: so geht doch im Sanzen eine gewisse Nichtung durch, welche und veranlaßt, die Epoche unserer gegenswärtigent Dicht = und Bildtunst jener zwepten der persischen Poesse zu vergleichen, in welcher sich Enwert besonders hervorthat und die wir die encomfastische nennen durfen.

Sowohl unmittelbar gegenwärtige Verdienste, als fürzlich geschiedene, und längst babin gegangene werden geseiert. Geburtstäge lassen die Freunde nie unbegrüßt vorbei; silberne und goldene hochzeiten geben Anlaß zu Festen; bei Dienstjubilden erklärt sich der Staat selbst als Theilnehmer; bei sunfzigjährigem Wiedereintritt einer akademischen Würde sind Universitäten und Facultäten in Bewegung, und weil nun die lebhaftesten Segnungen auf Gesundheit, auf dauernden Ruhm und verlängertes Leben nicht ausbleiben dursen, so fügt sich so schonen Prämissen als nothwendige Conclusion ein löbliches "Ergo bibamus" binzu.

# Wirkungen in Deutschland

i u

ber zwenten Salfte bes vorigen Jahrhunberts.

Poefie. Frische Lust am unbedeutenden Dasepu und Ausbruck derselben.

Luft an etwas Soberem brudt fich burch Behandlung ausländischer Gegenstände aus.

Einwirkung biefer Dichtungeart, dem Mittelftand gemaß, auf den fie auch eigentlich wirkt.

Die Großen und Bornehmen haben nur Begriff von frangofischer Dichtung, die Gemeinen keine Ahnung, daß es etwas der Art gebe. Ihre gange Poesie beschränkt sich auf die alten Kirchenlieder, deren Bortliches ihnen heilig ift.

Breite ber Mittelclaffe.

Cultur ber Mittelclaffe.

Die sammtliche Geiftlichkeit, alle Sachwalter und Beamten, die eigentlichen thatigen Rathe ber Collegien, die Aerzte, Profesoren und Schullesrer, alle find aus diefer Claffe; bief gibt ihr ein uns gebeures Uebergewicht.

Doch weil jeder Einzelne nur ein mittelmäßiges Leben führt, fo mag er auch nur gern mittlere Ge-fühle angeregt, mittlere Justande dargestellt wiffen.

Raben er erhebt sich mit einer gewissen Klarheit über biese Bustande und stellt sie mit heiterer Ironie bar; daher die große Wirkung, die er zu seiner Zeit hervorbrachte, weil jeder der ihn las, sich kluger dimtte als sonst, und weil die besten Menschen selbst ein bischen Misreden und heruntersehen ihrer Brüder immer gern leiden mögen.

Nabener selbst war über diese seine Wirkung nicht dunkel: denn er wußte wohl, daß jederman gern die sogenannten Narren lächerlich gemacht sieht, ohne daran zu denken, daß eben eine solche Menschender auch durch ihn durchgeht. Daher jener Spaß gewiß jeden Lefer traf, als Nabener, nachdem er manchen Narren geschildert und recensirt, eine loere Seite läst und den Lefer ersucht mit irzgand einem Narren, den er vielleicht übergangen habe, den Plaß auczusüllen; auf der Nückseite aber hinzusülgt: er wolle wetten, daß nicht leicht jemanden eingefallen sep, sich selbst hineinzusesen.

Wenn man in diesem Sinne Nabeners Satyre liest, so wird man ihn bewandern, wie er ohne iheelle Ethebung über das gomeine Leben der Classe maju er gehörte, erhoben gewesen; ja man wird ihn noch mehr schähen sernen, wenn man sieht, daß er diese nedende heiterkeit, diese gutmuthige Verstöhnung der irdischen Dinge auch bis in die größten Unfälle auf eine ganz gleiche Weise durchsühren könenen. hiervon zeugen seine Briese, die er nach dem Bombardement von Dresden schrieb, in welchem er sein haus mit beinah allem was drinn enthalsten war, seine Manuscripte und manches sonst Liebe und Genehme verlor. Immer tractirt er dieß auch als etwas Gemeines und erfreut sich, wie in den glucklichsten Tagen, an Albernheiten, Beschränktscheiten, Widersprüchen und Ungereimtheiten, die bei salden Fällen niemals sehlen können.

Er ift nie que dem Rreife, zu dem er felbst gehorte, gegangen; er hat immer nur die Eigenheiten und Thorheiten seines Gleichen dargestellt, und Die bobern Stande gang unberührt gelaffen.

### Deutsches Theater.

Das Theater ift in bem mobernen burgerlichen Leben, wo durch Religion, Gefete, Sittlichkeit, Sitte, Gewohnheit, Nerschämtheit und so fort der Mensch in sehr enge Granzen eingeschränkt ist, eine merkwurdige und gewissermaßen sonderbare Anstalt.

Bu allen Zeiten hat sich das Theater emancipirt fobald es nur konnte, und niemals war feine Freisheit von langer Dauer. Es hat drep Hauptgegner, die es immer einzuschränken suchen: die Polizen, die Religion und einen durch höhere sittliche Ansichten gereinigten Geschmad.

Die gerichtliche Polizen machte den Perfonlichfeiten und Joten auf dem Theater bald ein Ende. Die Puritaner in England schlossen es auf mehrere Jahre ganz. In Frankreich wurde es durch die Pedanterie des Cardinal Richelieu gezähmt und in seine gegenwartige Form gedrängt, und die Deutschen haben, ohne es zu wollen, nach den Anforderungen der Geiftlichfeit, ihre Buhne gebildet. Folgendes mag diefe Behauptung erlautern.

Mus roben und boch ichwachen fast puppenfviel= artigen Unfängen batte fich bas beutsche Theater nach und nach burch verschiedene Evochen jum Rraftigen und Rechten vielleicht durchgearbeitet, mare es im fublichen Deutschland, wo es eigentlich au Saufe mar, ju einem ruhigen Fortidritt und jur Entwidelung gefommen; allein ber erfte Schritt, nicht zu feiner Befferung, fondern zu einer fogenannten Berbefferung, geschab ím nördlichen Deutschland von ichalen und aller Brobuction un= fabigen Menfchen. Gottiched fand zwar noch Bi= berftand. Die famoje Epiftel von Roft geigt, baß aute Ronfe es boch wohl auch gerne feben mochten, wenn ber Teufel manchmal auf bem Theater los mar: allein Leipzig mar icon ein Ort von febr gebundner protestantischer Sitte, und Gottsched batte burch fein Ueberfepungemefen icon fo fehr in die Breite gearbeitet, daß er die Bubne für eine Beit\_ lang genugfam verfeben konnte. Und warum follte man badjenige, was Frangofen und Englanber billigten, nicht auch in einer fdmachen Nachbildung fich auf bem beutschen Theater gefallen laffen!

Bu biefer Beit nun, ale ber feichte Gefcmack ben beutschen Schauspieler ju gahmen und bie privilegirten Spafmacher von ben Brettern zu verbaunen suche, fingen die noch norblichern Samburgischen Pfarrer und Superintenbenten einen Arieg gegen bas Theater überhaupt zu erregen an. Es entstand schon vorher die Frage: ob überall ein Ehrist das Theater besuchen durse; und die Frommen waren selbst untereinander nicht einig, ob man die Buhne unter die gleichgultigen (Adiaphoren) oder völlig zu verwersenden Dinge rechenen solle. In hamburg brach aber der Streit hauptsächlich darüber los, inwiesern ein Geistlicher selbst das Theater besuchen durse; woraus denn gar bald die Folge gezogen werden konnte, daß dasjenige was dem hirten nicht zieme, der heerde nicht ganz ersprießlich sepn konne.

Dieser Streit, der von beiden Seiten mit vieler Lebhaftigteit geführt murde, nothigte leider die Freunde der Bühne, diese der höhern Sinnlichkeit
eigentlich nur gewidmete Anstalt, für eine sittliche
auszugeben. Sie behaupteten, das Theater könne
lebren und bessern, und also dem Staat und der Gesellschaft unmittelbar nuben. Die Schriftsteller
felbst, gute wacene Manner aus dem bürgerlichen Stande, ließen sich's gefallen, und arbeiteten mit
deutscher Biederkeit und gradem Verstande auf diesen Zweck los, ohne zu bemerken, daß sie die Sottschedische Mittelmäßigkeit durchaus fortsetten und ke, ohne es selbst zu wollen und zu wissen, perpetuirten.

Ein Drittes hat sobann auf eine fortbauernde und vielleicht mie ju zerftorende Mittelmäßigleit

des dontschen Theaters gewirkt. Es ift die ununterbrochne Folga von brep Schauspielern, welche
als Wenschen schätzbar, das Gefühl ihrer Burde
and auf dem: Theater nicht aufgeben konnten, und
deshalb mehr oder weniger die dramatische Aunst
nach dem Sittlichen, Anständigen, Sebilligten und
wenigstens scheindar: Guten hinzogen. Ech pfen,
Schrödern und Ifflanden kam hierin sogar
die allgemeine Tendenz der Zeit zu Hulfe, die eine
allgemeine An= und Ausgleichung aller Stände
und Beschäftigungen zu einem allgemeinen Menschenwerthe durchaus in Serzen und im Auge
batten.

Die Sentimentalität, die Wurde des Alters und des Menschenverstandes, das Vermitteln durch vortreffliche Väter und weise Männer nahm auf dem Theater überhand. Wer erinnert sich nicht des Essighändlers, des Philosophen ohne es zu missen, des ehrlichen Versbrechers und so vieler verwandten Stude?

Das Einzelne was gedachte Manner in ben verschiedenen Epochen gewirkt, werden wir an Ort und Stelle einführen. hier fep genug, auf bas Allgemeine hingebeutet zu haben.

Benn man sich in den letten Zeiten fast einstimmig beklagt und eingesteht, daß es kein deutssches Theater gebe, worin wir keineswegs mit einskimmen; so konnte man auf eine weniger paradoxe Beise aus dem was bisher vorgegangen, wie und dunkt, mit größter Wahrscheinlichkeit darthun, daß es gar kein deutsches Theater geben werde, noch geben könne.

### Almanach

für Theater und Theater : Freunde,
auf das Jahr 1807,
von August Wilhelm Iffland.

Herr Friedrich Nicolai — denn dieser unermudliche Greis zeigt sich auch als Mitarbeiter dieses Almanachs thatig — last sich S. 48 also vernehmen: "Ich habe den Hamlet von Brodmann und Schröder spielen sehen, von beiden meisterhaft und nur in den sinstern Nuancen verschieden. Durch solche lebendige Borstellungen schaut man heller in die Tiesen von Hamlet's Charatter, als durch alle Abhandlungen barüber von Goethe und Garve an bis zu Ziegler herunter, so viel Verdienst sie auch haben, welches ich ihnen keinesweges abforechen will."

Bollten wir dem Beispiel biefes trefflichen Mannes folgen, so murbe unfre Recension fehr kurz und zwar folgendermaßen ausfallen.

Ronnten wir die beiden liebensmurbigen Runft-

lerinnen, Kriederife Bethmann und Louife Rled auf bem Berliner Theater nur in einigen Worftellungen feben und und auch an bem gegenmartigen Spiel des trefflichen Iffland wenige Abende erfreuen: fo wollten wir die amolf Rupfer und biefen gangen Almanach, bem wir ubrigens fein Berbienft nicht absprechen, gern entbebren, besonders wenn wie. unfern Genug mit jungen boffnungevollen Gibuspielern theilen konnten: benn biefe murben an so unschäßbaren lebendigen Darftellungen weit mehr lernen: fie murben fich bad Rechte ber Aunft weit reiner einbruden; fie murben ju bem Babren und Schonen weit lebhafter entzundet werben, ale es hier burch mehr oder weniger kimmerliche Racht bildungen, Raifonnements, Arborismen und Anels boten gefcoben fann.

Allein wir find billiger und versichern vor allen Dingen, daß dieser Almanach, wie er ist, in die Sande aller Schanfpieler und aller Theaterfreunde Deutschlands, d. h. also doch wohl der größtem Mehrzahl gebildeter Personen zu gelangen verdient; verdient, daß das Publicum eine Unternehmung dez gunftige, die von Jahr zu Jahr bedentenden, erfreulicher und nuglicher werden tann.

Dabei ist es aber mohl ber Sache gemäß und wird bom Ferausgeber gewiß ungenohm senn man einige Eeinnerungen bingufügt, welche bem 3wed ber Berbefferung und Bereblung biefer Arbeit berbeiftbrem fannen.

Auberderst also bleibe unverhohlen; daß wir bie Portrate beiber Frauenzimmer sehr angenehm und, in sofern wit sie beurtheilen konnen, sehr ahnlich sinder; nicht so gluttlich sind die ganzen Figuren der Thekla und Phädra, welche eber als faktentragende Gliederpuppen anzusehen sind. Die seinstwagende Gliederpuppen anzusehen sind. Die seinstwagen, welche heern Istand breymal als Franz-Moor und dreymal als Geheimerath im handsfreunde vorstellen, haben eben so wenig unsern Beifall, nur and einer andern Ursache, die wir hier kurzlich andenten, indem wir die Erkläunggebachter Kupfer und den dritten Aussach St. 50uber Darstvllung boshafter und intriganter Chanakter auf der Buhne, zusammennehmen:

Daß Herr Iffiand in seiner Ingend die Wolle bes Frang Moor zuerst auf dem dentschen Theater gespielt, ja man kann lagen geschaffen, gereicht ihmight Ehre; um so mehr als der Versusser seiche ihmight Ere; um so mehr als der Versussen mit Enthusiasung prach. Daß Herr Iffland in der Folge, da mis dem Lanf der Jahre seine Sesult ein würz diges Ausehn ertangte, diese Noble sortspielte und sie nach seiner Personlichteit modisierte, auch das ist dankenswerth; denn jeder wird sich mit Vernumderung an die Art erinnern; wie sich der weise Künftler bei dieser Gelegenheit aus der Sachezieht. Daß man ferner diese Individualität in einem ihr nicht mehr ganz augemessenen Charatter in Aupsersteche und für künftige Zeiten bewahre ist löblich;

und für einen Geschichtschreiber bes beutschen Theatters booft intereffant.

Wenn man aber Abhanblungen über Abhandlungen schreibt, um zu zeigen, daß Franz Moor fo gespielt werben musse, so kann man sich keineswegs den Beisall bes eigentlichen Theaterfreundes versprechen. Soll jene erste Explosion des Schiller'schen Genie's noch serner auf den deutschen Theatern ihre vulcanischen Wirkungen leisten, so lasse man dem Ganzen Gerechtigkeit widersahren und muntere die Schauspieler nicht aus, einzelne Theile gegen den Sinn des Versassers zu behandeln. Denn was einem Issland erlaubt ist, ist nicht jedem erlaubt; was ihm gelingt, gelingt nicht jedem.

Denn eigentlich wird jene rohe Großheit, die und in dem Schiller'schen Stude in Erstaunen seht, nur dadurch erträglich, daß die Charafter im Gleichzewicht steben. Nimmt man aber aus der Gruppe so vieler frahenhaft gezeichneten und grell gemahlten Figuren die Hauptsigur, deren Bildung und Colorit alles andere gleichsam überschreit, bedächtig heraus, entfleibet sie von ihrer physischen Häflicheit, vertuscht ihre moralische Phicheulichseit: so fällt der Verdruß, der Haß auf die übrigen Figuren, die neben jener als Halbgötter erscheinen sollen; das Kunstwert ist in seinem tiefsten Leben verlett, die gräßliche Einstimmung verloren und das was und Schauder erregen sollte, erregt nur Etel.

Auch was die Figur selbst betrifft, was gewinnt man dabei? Gereicht's dem Teufel zum Bortheil, wenn man ihm Hörner und Krallen abseilt, ja zum Ueberstuß ihn etwa englistr? Dem Auge, das nach Charakter späht, erscheint er nunmehr als ein armer Teusel. So gewinnt man auch bei einer solchen Behandlung des Franz Moor nur das, daß endlich ein würdiger Hundssott fertig wird, den ein ehrlicher Mann ohne Schande spielen kann.

Den hausfreund haben wir nicht aufführen feben; boch buntt und, ber Charafter und die Gietuationen in benen er erscheint, find fur die bilebende Runft leinesweges geeignet.

# Getilieb Hiller's Gedichte und Selbstbiographie. Erster Theil 1805.

Indem mir uns an den Gedichten des Bundershorns eines entschiedenen, mannichsaltigen Charalters, ohne ausgebildetes Talent, erfreuten, so sinden wir hier, in umgekehrtem Sinne, ein Talent auf einer hohen Stufe der Ausbildung, aber leider ohne Charafter. Jede frische Quelle, die aus dem Gedirg hervorsprudelt, jeder ursprüngliche Wasserall, der armere wie der reichere, hat seinen besondern Charafter; so auch jene Lieder, die uns mit einer unendlichen Mannichsaltigkeit ergößen. Aber hier sieht man nur den Theil eines breiten Bassers, das in's Meer geht, einem schmalen Arm halb versandet wie seine Gesellen, die irgend ein berühmtes Delta bilden.

Marum follte man aber gegenwärtiges Buchlein geradezu von ber ichwächften Geite, von ber poeti= ichen ber, betrachten? Befeitigen wir boch ben Dichtertitel, wenn er auch schon in Siller's Paffe steht, und halten uns an die Person. Denn wie man sich sonst gegen ben Menschen bantbar erzeigt, baß er und treffliche Poessen liefert, so muß man es hier ber Poesse recht lebhaft verdanken, daß sie uns mit einem madern Menschen bekannt macht.

Geboren in einem engen, ja einem niebern Rreise, zeichnet er sich aus durch technische Fähigzeit, ruhiges redliches Anschauen der Gegenwart, durch manches Talent das sich auf Wort und Rede bezieht, durch praktischen Sinn, ein tieses sittliches Gesühl, durch ein à plomb auf sich selbst, einen edlen Stolz, eine Leichtigkeit im Leben, genug von mehr als Einer Seite als eine musterhafte Natur. Die Anmuth, womit er seine Persönlichkeit, seine Talent, seine Fortschritte gewahr wird, ist durchaus liebenswurdig und kindlich, und wir fordern das Gewissen aller Gebildeten auf, ob sie sich wohl in gleichem oder ähnlichem Falle so viel Mäßigkeit des Selbstgefühls und Betragens zutrauen durften.

Die Stize feiner Gesichtsbildung, die dem Bandchen vorgeheftet ift, auch von einem Dilettanten und Naturkinde rabirt, kann als höcht intereffant betrachtet werben. Sie erinnert uns an die filenenhaften, Gotterbilder enthaltenden Futterale mit denen Sokrates verglichen wird; und wir laugnen nicht, daß wir in dem ganzen Menschen, wie ihn feine Lebensbeschreibung, seine Gebichte darstellen, etwas Sokratisches zu sinden glau-

ben. Der Gerab = und Rechtsinn, das derbe tichtele halten auf einer verständigen Gegenwart, die Unbestechlichteit gegen jede Art von Umgebung, etwas Lehrhaftiges ohne schulmeisterlich zu senn, und was sich jeder selbst aus dem Buchelchen entswisteln mag, dem diese Aeuserung nicht ganz parador vortommt, entschuldigen wenigstens diese Aussiche.

Rommt Sillern aber dief alles als Denichen an ftatten, fo vertiert er bagegen gerabe bierburch nur befte mehr als Dichter. Wenn er vor einem großen Ronige fich and ein fleiner Ronig bunft. wenn er der liebensmurbigen Ronigin viertelftun= benlang getroft in die iconen Angen fiebt, fo foller befbalb nicht gescholten, fonbern gludlich nepriesen werben. Aber ein mabrer Dichter batte fich gang andere in der Mabe ber Majeftat gefühlt. er batte ben unvergleichbaren Berth, die unerreich: bare Burbe, bie ungebeure Rraft geabnet, bie mit ber rubigen Berfonlichfeit eines Monarchen fich einem Drivatmann gegenaber ftellt. Ein ein= giger Blid ans folden Angen batte ibm gemuat. in ihm mare fo viel aufgeregt worden, baß fein ganges Leben fich in eine murbige Somne verloren båtte.

Betrachten wir die gute Anfnahme, die er überall fand, in den untern Standen, die fic burch ihn geehrt fühlten, in den mittlern, die ihn uhrten, in den obern, die ihn ju fich heraufzogen; fo bewundert man, so erfreut man fich an der Sue manitat im besten Sinne des Wortes, die sich durchans im nordlichen Deutschand verbreitet hat. Eine gewisse Eultur die vom Herzen ausgeht, ist daselbst einheinsisch wie vielleicht nirgends; er selbst ist ein Kind, eine Ausgedurt dieser Eutur, und es zeugt für die gute Natur jener Gegenden, das man ihn, undewust was man eigentlich sagen wollte, einen Naturdichter nannte. Wir glauben wenigstens hier einen Beweis zu sinden, das eine Bildung die über das Ganze geht, auch dem Einzelnen zu gut sommt, ohne das man begreift, wie sie ihn berühren kann. Ein Barometer deutet im verschlossensten Immer genau den Justand der aufern Luft an.

Wie biefer auf alle Falle bedeutende Menfch in Rothen mucht und ward, und was er in einer Art von Poeffe gefeistet, wird ein jeder Deutscher aus der Selbsidigraphie und aus den hinzugesügten Gedichten erfahren. Es ist eine der Phinomens, von denen man nicht nur reden horen, sondern die man selbst tennen sollte.

Erfuhr unn aber unfer Port eine verbiente und wunschenswerthe Aufnahme is der hanvefladt und in manchen andern Orten, wozu man ihm aller- dings Sind zu wänschen Urface hat, so muß maw doch bedauern, daß ihm manche seiner Gonner das durch den größten Schaden zugefigt, daß sie, ins bem seine Productionen freilich unzulänglich bes

funden wurden, ihn gleichsam der tunftigen Zeit widmeten, hofften und versprachen, daß es nun jest erst recht angehen sollte, und daß ihr einmal gestempelter, und sogar obrigfeitlich anerkannter Naturdichter sich nun gewiß auch als ein vorzüg-licher und über allen Zweifel erhobener Dichter durchans zeigen werde.

Reinesmeges im Geifte bes Wiberfpruche, fonbern aus mabrem Antheil an biefem bedeutenben Menichen, erflaren wir und bier fur bas Gegentheil, und forechen gang unbewunden aus, daß er nie etwas Befferes maden werbe, als er icon geliefert hat. Bir fagen diefes mit Boblwollen gegen ibn voraus. Denn wenn er zwep ober brep Jahre hindurd, nur immer das mas feinem Lalent gemäß ift, bervorbringt und wieder bervorbringt, und die falichen Soffnungen feiner Kreunde nicht realisirt, fo beschamt er sie und wird verlaffen, ja vernichtet, obne um ein Saar folimmer ju fepn, ale jest. Dann, ehe man fich's verfiebt, ift er, ohne feine Sould, verfcollen und hat nicht einmal fich zu einer burgerlichen Griftenz berangebracht, innerhalb welcher er sich über einen verlornen Rubm troften fonnte.

Bir find in Deutschland sehr verständig und haben guten Billen, beides für den hausgebrauch; wenn aber einmal etwas Besonderes jum Borschein tommt, so wissen wir gar nicht, was wir damit ansangen sollen und der Berstand wird albern und

ber gute Wille schablich. Es ließen sich hochst traurige, ja tragische Beispiele anführen, wie vorzugliche Menschen aus einem niedern Zustande durch
verwundernde, bethuliche und wohlwollende Gonner hervorgezogen, in das größte Unglück gerathen sind, bloß darum weil man nur halb that,
was zu thun war. Ware es doch besser die Schisbruchigen versinken zu lassen, als sie an's User
schleppen, um sie dort der Kalte, dem Hunger und
allen todtlichen Unbilden preis zu geben.

Leiber sehen wir und in ber eigentlichen beutsichen wirklichen Welt vergebend nach einem Platchen um, wo wir biesen besondern Mann unterbringen tonnten; aber unfre Einbildungstraft spiegelt und in ber Sohe und Ferne zwey Justande vor, in welchen unfer Gunftling ein gemaßed, seinem Wefen behagliches Leben führen wurde, wenn sie für ibn erreichbar waren.

Saben wir aber vielleicht einigen unserer Leser badurch Unmuth erregt, baß wir den Mann beinahe zu hoch schäften, baß wir ihn dem Sokrates verglichen, so können wir unser Wort deswegen nicht ganz zuruchnehmen, aber wir wollen es mildern, indem wir sagen, daß eine solche Erscheinung der Nechtlickeit, Sittlickeit, der Unbestechlickeit, wenn sie aus dem gemeinen Volke hervortritt, am liebsten mit etwas Lächerlichem und Frahenhaftem begleitet aufgenommen wird.

Führte also der gute Genius unsern jungen

Mann fo, baß er eine Art von Lill werben tonnte, fo mare er geborgen. Sofrates = Lill laßt fich vielleicht racht gut verdeutscht für Sofrates = Manome:
nod feben. Ift auch unfer Candidat für diesen Pasten vielleicht ein wenig zu zahm, so finden sich die erforderlichen Qualitäten nach und nach, wenn nur die Anlage grändlich ist. Und wie er sich bisber gezeigt, fehlt ihm teins der Erfordernisse zu einem ernst = luftigen Rath.

Seine Beburt, fein Berantommen, fein Stand, feine Beidaftigung, fein Befen, feine Reigungen ftebu ibm durchaus entgegen, daß er irgend in ein Staatsgefuge eingreifen, ober fich ju einer Stelle im Abreffalender qualificiren follte. 3bn bem Ader= bau widmen, ber Scholle queignen, mare unerlanbt, felbft wenn er aus Jrrthum zu einem folden feften und ficher fceinenben Belit einige Reigung füblte. Er ift eine Art von Surone, ber eben deswegen und nur in fofern gefällt. Dabei bat er richtigen Sinn, Alarbeit, Alugheit und nicht mehr Duldung, ale gerade nothig ift. Er fieht die Berbaltuiffe recht gut, und wenn er auf feinen Reifen als ein Meteor gludlich in alle Rreife einbringt; fo muß er freilich fur gute Bewirthung und reich: liche Branumeration bautbar fenn. Doch wenn feine Wirthe und Wirthinnen es ihm nicht gang nach dem Sinne machen, fo fcentt er ihnen nichte, und hat gemiffe platte Behandlungen ohne Bos: beit in feiner Bipgraphie recht lebbaft bargeftellt.

Man bente fich ibn als einen armen beifalls: und hulfsbedurftigen Teufel, ber ale Dilgrim bem Salberftabter Parnaffe entgegentritt, um bafelbft in einer Dichtergilbe aufgenommen zu werben; man bente fich ibn, wie er von dem Dechanten und Dattlarden ber beutschen Reimfunft mit einem Lobgebicht empfangen wird, bas Lobgebicht anbort und fogleich , von frifdem Bergen , aus bem Stegreife. Bater Gleimen in's Geficht fagt, mas Deutich: land icon feit brevfig Jahren weiß, mas aber fo viel gefellige Verebrer und fo viel fuß: und bauch= fällige Clienten bes einflugreichen Mannes einanber nur fromm in's Dbr fagten, daß Bater Gleim febr ichlechte Berfe mache: fo muß man benn boch betennen, bier fen Gottes Ringer, und ber ermablte Prophet, ber biefes offentliche Gebeimnig dem alten verftocten Sunder an's Berg legen und dem gangen Bolte buchftablich verfunden follte, fer fein gemeines Berfreng.

Wenn nun ein solcher auf sich gestellter, ructfichtsloser Mensch, indem er aus dem Staube hervortritt, von einer glanzenden und mannichsaltigen Welt sich nicht geblendet noch verwirrt fühlt,
vielmehr immersort alles nur nach seiner eigenen Norm empsindet und aufnimmt, der sollte doch wohl geeignet sepn, eine Stelle zu bekleiden, die sonft an Hofen nicht leicht ausgehen konnte, und die in unster Nachbarschaft, selbst ihrer außern Form nach, bis auf bie letten Beiten nicht gang unbefeht blieb.

Ber erinnert fich nicht eines Gundling, Tanbmann, Morgenstern, Polnit, D'Argens, Jeilins und mancher andern, welche mit mehr oder weniger außerer Burbe, in guten Stunden dem herrscher und dem hofe- jum Plastron dienten, und fich dagegen auch als wadere Alopssechter etwas beransnehmen durften.

#### Johannes von Mallers

## Rebe über Friedrich den Großen am 29 Januar 1807.

Deutsch von Goethe.

Intaminatis fulget honoribus.

Jener große König, Friedrich ber 3mente, Ueberwinder, Gesetzeber, der seinem Jahrhundert, seinem Bolf zum Ruhm gedieh, wandelt langst nicht mehr unter den Sterblichen. Heute versammelt sich die Atademie, um seiner zu gedenken. Prensische Manner, die sich der Zeiten erinnern, wo die Wetter des Krieges, die Seset des Friedens, die erleuchtenden Strahlen des Genius wechselsweise von Sanssouch her sich verbreiteten, den Feinden Schrecken, Europen Achtung, bedeutenden Wenschen Bewunderung einprägten, sie sind heute gekommen, unsere Worte über Friedrich zu vernehmen. Mitten im Wechsel, in der Erschütterung,

im Einfturz verlangen ausgezeichnete Frembe an biefem Lage zu erfahren, was wir gegenwärtig von Friedrich zu sagen haben, und ob die Empfindung seines glorreichen Andenkens nicht durch neuere Begebenheiten gelitten habe.

Der gegenwärtig Rebende bat es immer als eine weife Anordnung betrachtet, jahrlich bas Andenten erlandter Danner ju erneuern, melde ben un: fterblichen Rubm eifrig und mubfam verfolgend. von einer wolluftigen Rube fic vorfatlich entfern-Benn, mit jebem Sabre neuer Brufung un: terworfen, ber Glang ihres Berbienftes, burch feinen außern Bechfel, nicht burch ben Ablauf mebrerer Jahrbunberte gemindert wirb; wenn ibr Name binreicht, ihrem Bolf einen Rang unter Dationen zu behaupten, die in verschiedenen Perioder jebe ibre Beit gehabt baben; wenn immer neu, niemals jum Ueberbruß, eine folde Lobrede feiner Runfte bedarf, um bie Theilnahme großer Seelen ju meden, und bie Schwachen troftend abzuhalten, bie im Begriff find, fich felbft aufzugeben : bann ift die Beibe vollbracht; ein folder Mann-gebort, wie die unsterblichen Gotter, nicht einem gewiffen Land, einem gemiffen Bolt - biefe tonnen verau= derliche Schickfale haben — ber ganzen Menschheit gebort er an, bie fo edler Borbilder bedarf, um ibre Burbe aufrecht zu erbalten.

Diefe Betrachtungen grunden fic auf bie Erfabrung. Dit Ausnahme weniger befchrantten

Ropfe, einiger Freunde feltfamen Biberfpruche. wer hat jemale bas gottliche Genie, bie großmu!= thige Seele, bem erften ber Cafaren ftreitig ge= . macht? wer ben ungebeuren Umfaffungegeift, bie Rubnbeit der Entwurfe, dem großen Alexander? pber bie vollenbete Bortrefflichfeit bes Charafters bem Erajan? Conftantin und Juftinian baben mehrere Lobredner und eifrigere gefunden. Als man aber in ber Folge bemerkte, daß ber erfte nicht Starte bes Gelftes genug befeffen batte, um die Varteven zu beberrichen, und bag er, flatt fic ber Sierardie zu bedienen, fic von ihr unteriochen ließ: als man endlich einfah, bag an bem Größten und Schönsten, was zu Justinians Beiten gefcheben mar, biefer Raifer faft gang und gar fei= nen perfonlichen Antheil gehabt batte, ba verloren biefe Kurften ben ausgezeichneten Dlas, ben ihnen Someideler und Rantefpiel in ben Sabrbudern ber Welt augumeifen gebachte. Der eine mar Berr bes gangen romifchen Reiche, ber andere Berr ber fconften feiner Provingen. Conftantin erwarb Rriege-Lorbeern, Juftinian mar von gludlichen Relbherren und weisen Rechtsgelehrten umgeben; bod find herricaft und Glud nicht guverlaffige Pfander eines unfterblichen Ruhmes. Wie vieler Ronigreiche und Lander bedürfte es, um fich dem armen und einfachen Burger von Theben gleichzuftellen, berfinder ber fdragen Schlachtorbnung, bem Befieger bei Leuftra, bei Mantinea, bem Befleger feiner felbft! Und wer gieht nicht ben Ramen Mithribat bem Ramen Dompejus vor?

Außer Berhaltnif ju ben Mitteln feines Staates ift ber Rubm bes großen Manues, beffen Anbenten und beute versammelt, wie ber Rubm Alexanders ju bem armen und beschränften Radlas Philipps; und fo bleibt diefer Rubm ein gebeiligtes Erbgut nicht allein für bie Pren-Ben, fondern auch fur die Belt. Obne 3meifel maltet ein garter und unschatbarer Begug gwifden einem jeden gande und den beruhmten Mannern, bie aus feinem Schoofe bervorgingen; und mie bedeutend muß ein foldes Berbaltnig merben. menn folde Manner ben Bau ihres Jahrhunderts grun= beten, wenn fie als Sausvater für ibn Sorge trugen, ibn ale Gelben vertheibigten, ober auf bas edelfte vergrößerten; wenn fie uns als unvergleichliche Damonen ericeinen, Die, abnlich ben bochften Bebirgegipfeln, noch Lichtglang behalten, indes bundert und bundert Menichengeschlechter augenblidlichen Rufe nach und nach hinfcwinden, von ber Racht ber Jahrhunderte verschlungen. Bon ienem Boben bleibt ein Gindrud, ber Menfchen= Charafter eignet fich ibn ju, burchbringt fich bavon und ftablt fich unmandelbar. Bor Philipp gab es unter ben Macedoniern nicht Ausgezeichnetes : fie friegten mit den Illpriern, wie die alten Bemobner unferer Marten mit ben Bemen, mader, obne Glang, der Geift Philipps trat hervor und . bas Gestirn Alexanbers. In ber zwepten Geschlechtsreibe nach ihnen sehen sich die Macedonier
überwunden und in Gesahr der Auslosung ihres
Reichs durch die hereindringenden Gallier. Und
boch, als sie, nach so vielen und ungludlichen Jahrhunderten alles verloren hatten, behaupteten sie bis
auf unsere Zeit den Ruf, die besten Solbaten bes
Reiches zu senn, dem sie angehören.

Un jebem Bolfe, bas eines neuen Beitbeginns und außerordentlicher Manner gewürdigt murbe, freut man fich in der Gefichtsbildung, in dem Ausbrud bes Charafters, in ben Sitten, überbliebene Spuren jener Ginwirfungen ju erfennen. fucht nicht Romer in Rom? ja unter gumpen-Genend Romanos rerum dominos! Italianern findirt man die Buge biefes munderhaften Bolte, bas zwermal die Belt übermand, und langer ale ein anderes beherrichte. Erfreuen wir und nicht, wenn bie Kruchtbarteit gludlicher Ibeen, bie Reife mohlgefafter Grundfage, jene unerschut: terliche Rolge von Entwarfen, biefe Runft, bie Gewalt fie auszuführen, und im Leben begegnet? Und fo fordern wir von allen Kranzofen die Tuchtigfeit, bas Gelbstgefühl, ben Muth ihrer germanischen Bater, jene Borguge veredelt durch die Anmuth Frang bes Erften, Die eble Freimuthigfeit bes großen Beinrichs und bas Beitalter Lubwigs bes Bierzehnten. Ja mas werben fünftige Geichlechter nicht noch bingufugen? Bergebens wurde man bie Dentmale helvetischer Lapferkeit zerstören; immer noch murde die Welt mit Liebe sich unter ben Schweizern ein Bild Tellischer Einfalt, Binkelriedischer Aufopferung hervorzusuchen trachten, eine Spur bes Ehrgefühls jenes Heeres, das, anstatt sich gefangen zu geben, lieber gesammt umkam.

Dergleichen ungerftorliche bochft achtungewerthe Erinnerungen an die Boreltern find es, um berentwillen mir die Fehler der Rachfommlinge verzeiben. Als Athen einft feine Schiffe mehr im Diraeus, feine Schabe mehr in ber Cecropifden Burg befaß. Berifles nicht mehr von ber Bubne bonnerte, Alcibiabes nicht glorreich mehr bie Gee beberr: idend gurudfehrte, und Athen, boch unflug leiber! mit ber ewigen Roma, ber Beltberricherin, au fampfen fich vermaß: - was that ber Sieger, mas that Cornelius Svila? Er gedachte bes alten Rubms, und Athen erfreute fich feiner Gute. Große Manner - und an Spila fand man Buge, bie den großen Mann bezeichnen fie haben nicht, wie andere Menfchen, in Leiben= fcaften und Verhaltniffen etwas Befonderes, Gintelned, Eigened. Gobne bes Benius, im Belit angeerbten erhabenen Sinnes, brennend von bem gottlichen Reuer, bas reinigt, bas bervorbringt, anftatt ju gerftoren, bilben fie alle gufammen etnen Befchlechtefreis, in bem man fich wechselfeitig anerfennt; ja fie achten gegenseitig bas Andenten

ibred Rubme. Fimbrig's robe Ratur fonnte Blium gerftoren; Alexander opferte bafelbft. Redes Bolt, bas einem herven angeborte, bat auf bas Berg eines anbern Beroen volltommene Rechte. Das Wirten ber Menge befdrantt fich im Rreise des Augenblicks; der Thatenkreis eines gro-Ben Mannes erweitert fich im Gefühl feiner Berwandtichaft mit ben beften. Und baran ertennt man bie Borguglichften. Alexanber rettete Binbar's Saus; Dius der Runfte gerftreute Cacitus Afde. Alfo, Dreugen, unter allen Abwechfelungen bes Glude und ber Beiten, fo lange nur , irgend fromm bie Erinnerung an bem Geifte, ben Tugenben bes großen Konigs weilt; fo lange nur eine Spur von bem Gindrud feines Lebens in euren Seelen fich findet, burft ihr nie verzweifeln. Dit Theilnahme wird jeder Beld Friedrichs Bolf betrachten.

Baghafte Geister, schwache Seelen fragen vielleicht: was haben wir denn gemein mit einem Ronig, einem Rrieger, einem unumschränkten Farsten? und nachzuahmen einem solchen, war' es
nicht Thorheit? Diese fragen wir dagegen: war
er denn Friedrich durch Erbschaft? war er
Friedrich durch Gluc, das so oft in Schlachten entschied? war er's durch Gewalt, die so oft
zu Irrthumern und Missträuchen verleitet? Rein,
er ward so groß durch das was in ihm lag, das
auch in uns liegt; möchten wir es fühlen!

Das erfte, mas er mit einem beißen Billen ergriff, wovon er niemals abließ, mar bie Ueberzeugung: er muffe, weil er Ronig fep, ber erfte unter den Ronigon fenn, burch bie Art feine Dflich: ten an erfüllen. Er hatte die Kunfte des Friedens lieben mogen, und führte boch amolf Jahre lang foredliche Ariege. Gern hatte er feine Beit vertheilt, unter Studien, Mufit und Freunde: und doch war in der Staatsverwaltung nichts Einzelnes, womit er fic nicht während feiner fecheundvierzigiabrigen Regierung beschäftigt batte. war von Ratur nicht ber Berghaftefte; und boch, wer hat fich in Schlachten mehr ansgesett? wer umgab fich weniger mit beforglichen Anstalten? wer war fester entschloffen, eber au sterben als au weichen? Er befaß über fich felbft die ungeheure Gemalt, die auch bem Glud gebietet. Diefe Got: tin murbe ibm untren, er fühlte es mobl, bod ließ er fich's nicht merten und überwand fie wieber. Er überzeugte fich, bas Saupt einer Monarchie muffe ber erfte Mann feines Landes fenn, nicht bloß burch ben Umfang und bie Allgemeinbeit ber Renntniffe und durch die Große bes Auffaffens; fonbern er muffe jugleich frei fenn von Partengeift, von entnervenden Leidenschaften, von unterjochenben Meinungen, von Borurtheilen bes großen Sau-· fene. Er wollte geliebt fenn, und furchten follte man ibn bod aud, und fic babei mit gutrauen auf feine Gerechtigfett, auf feine Grogmuth veraffen. Auf rufe ich alle, die ihm nahe waren, zu Beugen, ob er nicht zugleich unwiderstehlich zu feseseln und die Seelen mit dem Eindruck einer Mazieftat zu fullen mußte, die rein perfonlich war.

Eine Rrone, ein balbes Jahrhundert unum: forantter Berrichaft geben, mer wird es laugnen ? febr große Borguge. Aber ber Ginn, fich jur erften Stelle ju erheben, tann jeben in feiner Laufbabn begleiten. In einer folden Dentweife liegt die Möglichfeit, allgemein und fortichreitenb volltommener an merben; fo wie bie Quelle ber Entwurdigung bes Meniden und bes größten Un: beile in der fogenannten weisen Mittelmäßigfeit au finden ift. Der Menich, überhaupt meit ent= fernt, alles an thun was er vermag, wenn er feinem Streben zu nabe Grangen fest, mas mirb er je fepn? Johann Chrofostomus, in feiner foonen und treffenden Schreibart, pflegt alle Rebler und Mangel unter bem Namen ber Erägbeit (baduula) ju begreifen; benn nur bie Anftrengung bes Willens bleibt bas, wovon bie Auszeichnung eines jeben in feiner Lage abbangt.

Die fittliche Grofheit entscheibet; bie Mittel, bic Gelegenheiten vertheilt bas Glud. Tausendemal verglich man Friedrichen mit Casarn, und noch hatte er nur einen Theil Schlesiens erobert. Die Stunde großer Umwälzungen hatte zu seiner Zeit noch nicht geschlagen; aber wenn Europa fich gegen ihn fieben Jahre verschwor, hun-

bert Millionen gegen fünf, das war mit dem Burgerfrieg des Pompejus vergleichlich, und Hohenfriedberg däuchte nicht geringer als Pharfalus, und Torgan schien nicht weniger als Munda. Und so in allem. Jegliches wußte der große König zu schäßen. Er gab Leibnihen einen Plah neben sich und indessen er über den größten Theil der Herrscher sich scherzhaft außerte, deren Untergang zusammt dem Sturz ihrer Thronen er voraussah, bemühte er sich um die Freundschaft Voltaire's, und war gewiß, mit ihm in der Nachwelt zu leden.

Das Geheimniß, fich immer feiner felbit mir: big zu erhalten, immer porbereitet zu fenn, lag in ber Art, wie er feine Beit anwenbete. Er batte fich abgefondert von bem langweiligen Geprange, unter welchem bas leben verloren gebt; und fo gewann er Beit fur alle Gebanten, fur bedeutenbe Unterhaltung, für jebe täglich erneuerte Anregung feines Geiftes. Die febr befcheibne Wohnung von Sanssouci bat einen besondern Borgug vor ben prächtigen Refidenzschlöffern aller Jahrhunderte in. Europa und Afien ; ber Befiger fühlte bafelbit nie Langemeile. Sier fann man fich noch jest fein ganges Leben ausführlich benten. hier an einem und bemselben Tage, erschien zu verschiebenen Stunden, in bemfelben Manne, ber Bater bes Bolts, ber Bertheibiger und Befduter bes Reichs, ber Staatsmann, ber Runftler, ber Dichter, ber Gelehrte, ber Menich, immer ber große Krie:

brid, ohne baß eine biefer Gigenfchaften ber anbern geschabet batte. Frage man, ob er fein Leben beffer angewendet ober gludlicher genoffen babe. Denn wir leben nur, infofern mir und unfer bemußt find. Dan tannte bas Leben anderer Ronige, ibrer Staaterathe und Cangelepvermandten; ba mar es leicht, ben Borang besjenigen au begreifen, ber amolf Stunden bes Lags arbeitete. Freilich nur Augenblide bedarf ber fruchtbare Geift, um das größte Lounliche zu fassen; aber die Zeit hat auch ibre Rechte. Arbeit und Ginfamteit rufen bie gludlichften Angenblide bervor; ber Runte fpringt, gundet; ein Gebante tritt bervor, ber ben Staat rettet, ber ein Gefet wird, welches Jahrhunderte ju bezaubern vermag. Da waltete ber Einfame von Sansfouci, umgeben von feinen Glaffifern, in biefem geweibten Rundgeban, bem Allerbeiligften von Kriedrichs Genius; da machte er, ba rief er folden Augenblic hervor, unvorhergefeben, unwiderruflid. Sie tommen nicht, wenn man Langeweile bat, ober wenn ber Strubel ber Welt uns betäubt. Steht man in ben Gewolben ber Staatsurfunden feine Arbeiten; vergegenwartigt man fich feine unenblichen Geiftedichopfungen, fo fieht man, er hat feinen Tag verloren, als ben, wo er starb.

Die Ordnung, die er beobachtete, war bewuns berungewurdig. Jeder Gegenstand hatte feine Beit, feinen Plat; alles war abgemeffen, nichts unregel maßig, nichts übertrieben. Diese Sewohnheiten waren ber Alarheit und Senauigkeit seiner Ideen sobern soberlich, und hinderten dagegen seine lebhafte Einbildungstraft und seine feurige Seele, sich hinzeißen zu lassen, sich zu überstürzen. Indem er alle Seiten eines Segenstandes und ihre Beziehunzen zu kennen suchte, so brachte er eben so viel Aube in die Ueberlegung, als Schnelligkeit und Rachebruck in die Aussührung.

Er borte nicht auf, fic an ber Gefcichte gu bilden, bodlich mußte er diefe gefammelten Erfahrungen ju ichaben, bie bem lebenbigen Geift für Staateverwaltung und Kriegefunft ben Sinn auffoliegen. Er jog bie Gefdichtichreiber bes Alterthums vor; benn bie mittaglichen Bolter find reicher an Ideen, ausgesprochener und glubenber in ber Art ju empfinden. Diefe Menfchen waren einer frifchen fraftigen Natur viel naber. Ibre Berte follten jum Sandeln führen, nicht etwa nur eitle Reugierde befriedigen. Friedrich liebte auch einige methobische Werte. Er wollte fich in ber Gewohnheit erhalten, feine Gebanten in Orbnung gu ftellen. Die rhetorifden Borfdriften bes Cicero, die Lebrart von Wort = Royal, von Rollin, gefielen ihm lange Beit. In ben letten Tagen, ale er bemerfte, bag ber Beift fich verwirre, trube, fdmad merbe, nahm er bie Anleitungen Quintilians wieder vor, bie voll Berftand und Ordnung find, und las baju leichte Schriften Boltaire's, in welchen Lebhaftigfeit herrschend ift. Auf alle Art und Beise wollte er sich aufgewedt erhalten, und so tampfte er gegen bas lehte hinschlummern.

Eroberungen tonnen verloren gehen, Triumphe kann man streitig machen. Jene des großen Pompe in swurden durch ein unedles Ende versinstert; und auch der große Ludwig sah den Glanz der seinigen verdunkelt. Aber der Ruhm und der Bortheil, den das Beispiel gewährt, sind unzerstörlich, unverlierbar. Der eine bleibt seinem Urheber eigenthumlich, der andere zugesichert allen denen, die ihm nachahmen. Das Verdienst bernht in den Entschließungen die uns angehören, in dem Ruth der Unternehmung, der Beharrlichkeit der Ausführung.

Man redet hier nicht von den einzelnen Zügen, durch die ein übler Wille Friedrichs Ruhm zu verdunkeln glaubte. Der Seschichtschreiber Dio, indem er von den Vorwürfen reden soll, die man dem Trajan gemacht hat, bemerkt, daß der beste der Kaiser keine Rechenschaft schuldig sep überedach, was auf sein öffentliches Leben keinen Einfluß hatte. Wenn Friedrich das Wesen der Religion missverstand und den Sinn ihrer Quellen, so wußteer doch die Vorsteher aller Gottesverehrungen in Gränzen zu halten, indem er sie beschützte und ihr Eigenthum schonte. Spräche man vielleicht von der Berlehung einiger Grundsäte des Wölkerrechts:

bier zeigt er fich und nur in dem Ralle, daß er bem Drange ber Rothwendigfeit nachgab und bie ein: sige-Gelegenbeit, feine Dacht zu grunden, benunte. Machte er aufmertfam wie wenig Siderheit ein Vergament verleibe, fo lehrte er und zugleich befto beffer tennen, mas einem Staate mabrbaft Bewabt leifte. Das Mifverbaltnif feines Beeres an ben Sulfsquellen feines Landes ericeint nicht fo ftart, wenn man bebentt, bag ber größte Theil, beinabe auf Beife ber Nationalgarben, nur jum burdaus nothwendigen Dienft berufen murbe. In einem tanbe, wo Berborbringen, Erwerb und Betrieb burd bie Natur bes Bobens eingeschränkt wird, ift es feine Unbequemlichfeit, fein Rachtbeil, baß ber Militärgeift berrichend werbe. In einer Lage, beren Sicherheit für gang Europa bebentenb ift, seigt fic baburd ein gemeinfamer munichensmerther Bortbeil. Da mo mittelmäßige und funft: liche Reichthumer von taufend Bufallen abhängig find, welcher Buftand bes Lebens tonnte beffer fenn. als ber, in bem wir und gewöhnen, alles miffen au konnen? Wenn Kriebrich au seiner Beit die untern Stande von den obern Stufen der Rrieges bedienungen ausschloß, 10 geschaß es vielleicht, weil er damals genug au thun batte, um dem Gewerbe bei fich aufzubelfen; weil es zuträglich ichien, ben Mittelftand nicht von den erft auffeimenden Run= ften bes burgerlichen Lebens abzuziehen. man ibm fein unumfdranttes herriden jum Borwurf

warf maden? Der höhere Mensch übt biese Gewalt aus durch das Uebengewicht seiner Natur, und die freien Ansichten eines großes Mannes machen sich wohlthätig; und so bildet sich nach und nach die Meinung, die sich endlich als Geset ausstelt. Die nuverweidliche Ungleichheit unter den Menschen macht den größern Theil glücklich in der Unterwetsung. Das herrschende Genie, das sich Friedrich oder Richeliau nennt, nimmt seinen Plat ein, und die Talente für Krieg und Stantourwaitung nehmen ühren Rang neben ihm ein, um es zu unterstützen.

Unftatt auf bie Befdulbigungen bes Reibes au antworten, begab fic ber großte ber Scipionen auf bas Cavitol, um ben Tag von Bama in feiern. Gollen wir fur Kriebrich antworten. wie er ungendtet feiner Rriege, und feine Eroberungen nicht mit gerechnet, die Bevollerung feines Landes verdoppelte und, mas ibm mehr Chre macht. bas Glud feines Bolles vergrößerte, ein vollom= men ansgeruftetes heer binterließ, alle Borratbe. fammern, alle Beughaufer und ben Goas gefüllt, mie er mit scheihenbem Lichtblid feines Rubms ben beutiden Bund erlendtete? Dber follen wie und feine Belbentbaten gurudrufen, bie erften Ariege die feine Lebriabre waren, wa er große Rebe ler beging, ohne fich jemals beflegen au laffen Erinuern wir und bei Caaslan des Rubms feiner werbenben Reiterep? bei Striegan ber fordnen Schlacktordnung? bei Sorr, wie er sich dort aus der Sache zog? Sollen wir ihn mahlen in dem einzigen Arieg? sast immer ohne Land, sein Heer oftmals zerstört und unvollsommen wieder hergestellt, die Wunderthaten des Helbenssuned und der Aunst umsonst verschwendet, im Ramps mit einer vernichtenden Mehrzahl, mit lastenden Ungläcksfällen, ihn allein aufrecht gegen Europa, und die lebendige Arast seiner Seele gegen die Racht des Schickals? Doch 66 sep genug! — ich halte mich zuruck, — ungern — o Erinnerungen! — Es ist genug. Wir hatten Friedrich, er war unser!

Berichiedene Bolfer, verichiebene ganbftriche muffen allmählich bervorbringen, was jedes feiner Ratur nach Bollfommenftes haben fann. Jebem Staate eigneten bie alten Petfer feinen Schubgeift au, ber ton vor bem Thron bes Ewigen vertrate. Eben fo muß in ber Beltgefdichte jedes Bolt feis nen Anwalt baben, ber bas, was in ihm Bortreff= liches lag, barftellte. Einige Bolter haben bergleichen gehabt, anbern werben fie entforingen, felten erzengen fie fich in einer Kolge. Allein, ban mit die herabwurdigung nimmer gu entschuldigen fep, gibt es auch bavon Beifviele. In bem fürch= terlichen Jammer bes brepfigjährigen Rrieges bemunberten unfere Bater in bem Bieberherfteller eines fast vernichteten Staates, in bem großen Rurfurften Friedrich Bilbelm einen Mann,

der allein zum Ruhme seines Lanbes hinreichte; und boch tam Kriedrich nach ihm.

Niemals darf ein Mensch, niemals ein Bolt wähnen, das Ende sep gekommen. Wenn wir das Andenken großer Männer seiern, so geschieht es, um uns mit großen Gedanken vertraut zu machen, zu verbannen was zerknirscht, was den Aufaug lähmen kann. Guterverlust läßt sich ersehen, über andern Verlust tröstet die Zeit; nur Ein Uebel ist unheildar: wenn der Mensch sich selbst aufgibt.

Und Dn, unsterblicher Friedrich, wenn von dem ewigen Aufenthalt, wo Du unter den Scipionen, den Erajanen, den Gustaven wandelst, Dein Geist, nunmehr von vorübergehenden Berhaltnissen befreit, sich einen Augenblick herablassen mag auf das, was wir auf der Erde große Angelegenheiten zu nennen pstegen: so wirst Du sehen, daß der Sieg, die Größe, die Macht immer dem folgt, der Dir am ähnlichsten ist. Du wirst sehen, daß die unveränderliche Berehrung Deines Namens jene Franzosen, die Du immer sehr liebtest, mit den Preußen, deren Auhm Du bist, in der Feier so ausgezeichneter Lugenden, wie sie Dein Andensen zurückruft, vereinigen mußte.

## Bilbenbe Stunst.

## Naivitat und humor.

Die Kunft ift ein ernsthaftes Geschäft, am ernsthaftesten wenn sie sich mit eblen, heiligen Gegenständen beschäftigt; der Kunftler aber sieht über der Kunst und dem Gegenstande: über jener da er sie zu seinen Zwecken braucht, über biesem weil er ihn nach eigner Weise behandelt.

Die bildende Runft ift auf bas Sichtbare angewiesen, auf die außere Erscheinung des Naturlichen. Das rein Naturliche, insofern es sittlichgefällig ift, nennen wir naiv. Naive Gegenstände find also bas Gebiet der Runft, die ein sittlicher Ausdruck des Naturlichen seyn soll. Gegenstände die nach beiben Seiten hinweisen sind die gun= ftigsten. Das Raive als natürlich ist mit bem Birtlichen verschwistert. Das Birkliche ohne sittlichen Bezug nennen wir gemein.

Die Aunft an und für sich felbst ist ebel, besthalb fürchtet sich der Kunstler nicht vor dem Gemeinen. Ja indem er es aufnimmt ist es schon geadelt, und so seben wir die größten Kunstler nitt Kuhnheit ihr Majestätstecht ausüben:

In jedem Kunftler liegt ein Koim von Bermegenheit, ohne den tein Talent dentbar ift, und diefer wird besonders rege, wenn man den Fähigen einschränken und zu einseltigen Zweden bingen und branchen will.

Raphael ist unter den neuern Kunstlern auch hier wohl der reinste. Er ist durchaus naiv, das Wirkliche kommt bei ihm nicht zum Streit mit dem Sittlichen oder gar Heiligen. Der Teppich worauf die Andetung der Könige abgebildet ist, eine überschwenglich herrliche Composition, zeigt, von dem ältesten andetenden Fürsten bis zu den Mohren und Affen die sich auf dem Samelen mit Arpfelu ergöhen, eine ganze Weit. Hier durfte der heilige Isseph auch ganz weit darakterisier werden als Pflegevater, der sich über die eingekommernen Geschenke freut.

Auf den heiligen Joseph überhaupt haben es die Aunstler abgesehen. Die Byzantiner, benen man nicht nachsagen kann daß sie überstüffigen Humor anbrächten, stellen doch bei der Geburt den Heiligen immer verdrießlich vor. Das Kind liegt in der Krippe, die Thiere schauen hinein, verwundert, statt ihred trockenen Futters ein lebendiges, himmlisch anmuthiges Geschöpf zu suden. Engel verehren den Ausbummling, die Mutter siel babei; St. Joseph aber siet abgewendet und kehrt unmuthig den Kapf nach der sondersbaren Scene.

Der humor ift eins der Elemente des Genie's, aber, fobald er vormaltet, nur ein Surrogat beffelben; er begleitet die abnehmende Kunft, gerftort, vernichtet sie julett.

hiernber tann eine Arbeit anmathig anfilaren bie wir vorbereiten: sammtliche Kunstler namlich, die und schon von so manchen Seiten bekannt sind, andschließlich von der ethischen zu betrachten, and den Gegenständen und der Behandlung ihrer Berke zu entwickeln was Zeit und Ort, Nation und Lehrmeister, was eigne, unzerstörtiche Individualität beigetragen sich zu dem zu bilden was sie wurden, sie bei dem zu erhalten, was sie waren.

## Brocarbion.

Die Runft ist eine Bermittlerin bes Unaussprechlichen; barum scheint es eine Thorheit sie wieder burch Borte vermitteln zu wollen. Doch indem wir uns barin bemuben, findet sich fur den Berstand so mancher Gewinn, der dem ausübenben Bermögen auch wieder zu Gute kommt.

## Naturphilosophie.

Eine Stelle in d'Alembert's Einleitung in das große französische encyllopädische Wert, deren Uedersfehung hier einzurücken der Plas verdietet, war und von großer Wichtigkeit; sie beginnt Seite X der Quart-Ausgabe, mit den Worten: A l'égard des sciences mathématiques, und endigt Seite XI: étendu son domaine. Ihr Ende, sich an den Ansang anschließend, umsaßt die große Wahrheit: daß auf Inhalt, Gehalt und Luchtigkeit eines zuerst ausgestellten Grundsahes und auf der Reinheit des Vorsahes alles in den Wissenschaften beruhe. Auch wir sind überzeugt daß dieses große Erforderniß nicht bloß in mathematischen Fällen, sondern überall in Wissenschaften, Kunsten, wie im Leben stattsuden musse.

Man tann nicht genug wiederholen; ber Dichter so wie der bildende Runftler solle zuerst aufmerten, ob der Gegenstand, den er zu behandeln unterunternimmt, von berArt sep, daß fich ein mannicfatiges, vollständiges, hinreichendes Wert daraus entwickeln tonne. Wird dieses versammt, so ist alles übrige Bestreben völlig vergebene: Spidenfuß und Reimwort, Pinselstrich und Meiselhieb sind umsonst verschwendet; und wenn sogar eine meisterhafte Aussuhrung den geistreichen Beschauer auch einige Augenblicke bestechen könnte, so wird er doch das Geistlose, woran alles Falsche krankt, gar balb empfinden.

Alfo tommt wie bei ber funftlerifchen, fo bei ber naturwiffenschaftlichen, auch bei ber mathematifden Bebandlung alles an auf bas Grundmabre, beffen Entwidelung fic nicht fo leicht in ber Greculation als in ber Praris zeigt: benn biefe ift ber Drufftein bes vom Geift Empfangenen, bes von bem innern Sinn fur mabr Gebaltenen. Menn ber Mann, überzeugt von dem Gebalt feiner Borfabe, fic nach außen wendet und von der Belt verlangt. nicht etwa nur bag fie mit feinen Borftellungen übereinkommen folle, fondern daß fie fich nach ibm bequemen, ihnen geborchen, fie realifiren muffe: bann ergibt fich erft fur ibn die wichtige Erfahrung, ob er fich in feinem Unternehmen geirrt, ober ob feine Beit bas Babre nicht erfennen mag.

Durchand aber bleibt ein Sauptfennzeichen, woran bas Babre vom Blendwerf am ficherfien zu unterscheiben ift: jenes wirft immer fruchtbar und

begünstigt ben ber es besist und hegt; babingegent bas Falfche an und für sich todt und fruchtlos daliegt, ja sogar wie eine Retrose anzuseben ist wa ber absterbende Theil den lebendigen hindert die Heilung zu vollbringen.

Gebruckt: Mugeburg, in ber Buchbruckeren ber 3. G. Cotta'iden Buchhanblung.

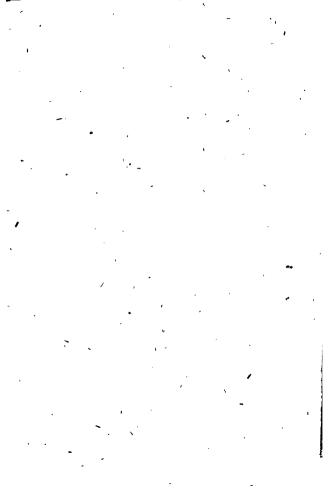

OR INSTITUTE OF UNIVERSITY OF OXFORD

WERE THE TOTAL OF T



